



# The Library

of the

## CLAREMONT

SCHOOL OF THEOLOGY

1325 North College Avenue Claremont, CA 91711-3199 1/800-626-7820 Devan Velohuozen.

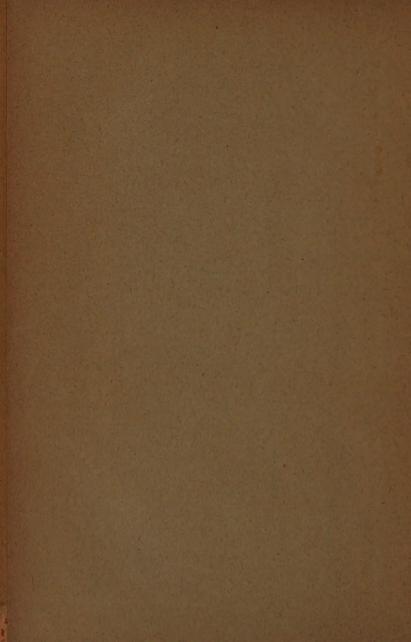

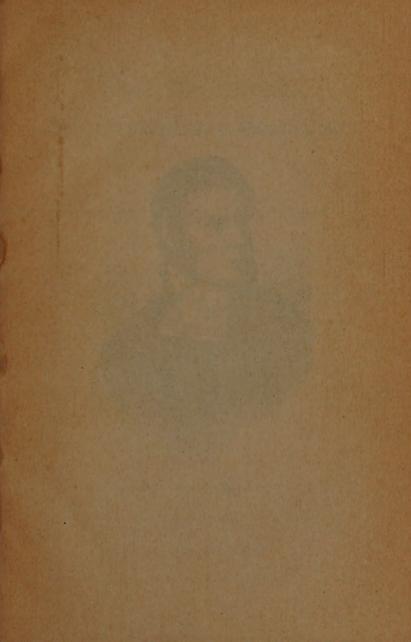



Egge

65.534

# Zur Darstellung des theologischen Studiums.

Bum Behuf einleitender Vorlesungen entworfen

bon

D. Friedr. E. D. Schleiermacher.



Halle a. d. S. Verlag von Otto Hendel.

## Theology Library

## SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT California

#### Dorbemertung.

Friedrich Ernft Daniel Schleiermacher, hochbebeutenber Theolog und Schriftsteller unseres Jahrhunderts, murde am 21. Nov. 1768 ju Breglau geboren, wo fein Bater reformierter Felbprediger war. Seine Eltern fiedelten fpater nach Bleg und nach der Rolonie Anhalt über, brachten aber den törperlich schwachen Knaben deffen früheste Erziehung die Mutter mit Berftand und Frömmigkeit geleitet hatte, 1783 in die Erziehungsanftalt der Brüdergemeinde Niesty in der Oberlausit, und nach zwei Jahren in bas Gym= nafium zu Barby. Seit 1787 ftudierte er in halle Theologie, hier lebte er im Sause seines Obeims, des Professors der Theologie Stubenrauch, nicht als punktlicher Rollegienbesucher, sondern mit der Freiheit eines fich felbständig fühlenden Talentes feine Bahn verfolgend. Nach bestandenem theologischen Eramen verließ Sch. 1790 Salle und murde Sauslehrer bei dem Grafen Dohna-Schlobitten in Preußen, schied aber aus dieser Stellung infolge eines Konfliktes freiwillig aus. Von turger Dauer waren seine ersten öffentlichen Anstellungen: als Mitalied bes Gebiteschen Seminars und Lehrer am Kornmefferschen Baifenhause in Berlin (1793) und als Silfs= prediger in Landsberg a. d. W. (1794), bis er 1796 als Prediger am Charitefrankenhaus und bem Invalidenhaus nach Berlin berufen murde. Bon nun an nahm fein geiftiges Leben einen bedeuten= den Aufschwung. Während er seine missenschaftlichen und besonders feine philosophischen Studien mit Eifer fortsette, sah er sich durch Freunde, wie Scharnhorft, Alexander Dohna, durch Frauen, wie Benriette Berg und Dorothea Beit, in die geiftig angeregteften Rreife der Berliner Geselligkeit hineingezogen. Kunft, Litteratur und moberne Bildung erschloffen sich ihm allseitig, und an der Sand Friedrichs von Schlegel, seines vertrauten Freundes, mard er in den Geift der Romantik eingeführt. Im Jahre 1802 ließ er fich als Hofprediger nach Stolpe verfeten, wo er zwei arbeitsvolle Jahre perblieb und mo die Übersekung des Blaton beranreifte. Von dort wurde er 1804 als Universitätsprediger und Professor der Theologie nach Salle berufen, wo er indeffen zu der theologischen Fakultät in ein engeres Verhältnis nicht trat; das war natürlich bei einem so eigen= tümlich gearteten Geifte wie Schleiermacher. Nur mit den Brofefforen Niemeger und Bater befreundete er fich einigermaßen. Nachbem infolge ber Rataftrophe von 1806 die Universität Halle auf= gelöft und seine bortige Wirtsamkeit badurch abgebrochen war, kehrte er im herbst 1807 nach Berlin guriid, wo er bald darauf Prediger

an der Dreifaltigkeitskirche wurde und sich verheiratete. Gleich Sichte hielt er in Berlin Vorlesungen vor einem gemischen Publikum und war sür die Gründung der neuen Universität thätig, bei deren Eröffnung (1810) er als ordentlicher Prosessor der Theologie angestellt wurde. Da er außerdem in der wissenschaftlichen Sektion des Ministeriums des Innern beschäftigt, dann aber 1814 Mitglied und Sekretär der Akademie der Bissenschaften wurde, so waren jeht Haus und Amt gegründet und ein böchst bedeutender und mehrzeitiger Beruf sichergestellt. Nach einer gewaltigen, weit ausgesbreiteten und unermidlichen Thätigkeit stard Sch. am 12. Februar 1834 zu Berlin und wurde auf dem Halleschen Kirchhose beisgesetzt.

Die Bedeutung diefes Mannes auch nur annähernd hier darstellen zu wollen, mare ein vergebliches Milhen. Von ihm hat die Philosophie und Philologie, die Badagogit und Politit und die beutsche Litteraturgeschichte zu reben und zu rühmen, ihm gebührt in der Geschichte der Theologie ein hervorragender Plat. Seine außerordentliche Bedeutung als Schriftsteller lag in der Berbindung feiner miffenschaftlichen theologischen Thätigkeit mit einer feltenen Bielseitigkeit der allgemeinen Anschauung, der innigsten Religiosität mit der philosophischen und litterarischen Bildung feines Zeitalters. Für Die besondere Richtung feines Geiftes und feiner litterarischen Thatiafeit war sein erster Aufenthalt in Berlin von entscheidendem Ginfluffe. Durch seine innige Freundschaft mit Schlegel mar er mit der am Ende des vorigen Jahrhunderts emporftrebenden roman= tischen Schule näher bekannt geworden und fühlte fich auch feiner geiftigen Anlage nach zu ihren Bertretern hingezogen. Unter folchen Einflüffen ftebend, trat er querft mit ben gewaltigen "Reben über die Religion an die Gebildeten unter ihren Ber: ächtern" (1799) und ben "Monologen" (1800) hervor. Die "turge Darftellung bestheologifden Studiums jum Behufe ein= leitender Borlefungen entworfen" bildet die Ginleitung gur erften Abteilung feiner "Sämtlichen Werke" mit bem Sauptitel "Bur Religion." Auf Die "turze Darftellung" folgt unmittelbar: "Ueber Religion, Reden hr." Beide Berte bilben gemiffermaßen ein Ganges und ergangen fich gegenseitig. Die Freundschaft mit Fr. Schlegel veranlagte auch feine "Bertrauten Briefe über Schlegels Lucinde" (1801), die anonym erschienen, und in benen er das sittlich wie afthetisch gleich verwerfliche Buch unbegreiflicherweise in Schutz nahm, ein Beweis feiner großen Borliebe für Die Romantiter. Den Briefen folgte eine Überfetung bes Platon (1804-1810), die besonders durch die Einleitungen zu ben Blatonischen Dialogen für bas Studium bes griechischen Philosophen und

der griechischen Philosophie überhaupt epochemachend gemorden ift. Ferner fei von feinen Schriften hier genannt: "Die Beihnachtsfeier, ein Gefpräch" (1806), ju Salle entstanden; "Gelegentliche Gebanken über Universitäten im deutschen Sinn" (1808), eine Dentschrift zur Förderung ber Grundung ber Universität Berlin. worin er für die Sache Mut gemacht und die wesentlichen Formen und böchsten Zwecke einer deutschen Hochschule in liberaler Auffaffung, aber fehr abmeichend von Richte, erläutert hatte. Schleier= machers bedeutenostes Werk, welches in seiner Gedankenfülle und Formvollendung weit über die Kreise der Theologie hinaus gewirtt hat, ift betitelt: "Der driftliche Glaube, nach ben Grundfoken ber evangelischen Kirche im Zusammenhang bargestellt" (1821-1822), ber erfte Berfuch, den überlieferten Inhalt mit der Innerlichkeit und Freiheit des Subiekts auszuföhnen und zu erfüllen. Während eine große Rahl seiner ibeenreichen Abhandlungen und Reden schon bei feinen Lebzeiten in den Schriften der Berliner Atademie der Wiffenschaften veröffentlicht wurde, erschienen seine zum weitaus größten Teil nach Form und Inhalt gleich vollendeten "Bredigten" (1836-1856), wie auch mehrere aus seinen Vorlesungen an der Berliner Universität hervorgegangene bedeutende Werke, 3. B. seine "Dialektik" (1839), "Borlefungen über die Afthetik" (1842), "Die Er= siehungslehre" (1849), erst lange Zeit nach seinem Tode in der großen Ausgabe seiner "Sämtlichen Werke" (1836-1865).

Wichtig für Schleiermachers Biographie ist der von Gaß herausgegebene "Briefwechsel Schleiermachers mit J. Chr. Gaß" (Berlin 1852); serner: "Aus Schleiermachers Leben, in Briefen" herausgegeben von Dilthey (1860—63, 4 Bde.). Eine mit ebenso viel Liebe unternommene wie mit Fleiß und eindringendem Studium ausgearbeitete Biographie verdanken wir W. Dilthey (Berlin 1867—70,

2 Teile).

#### Porerinnerung.

Es ist mir immer ungemein schwierig erschienen nach Unleitung eines fremden handbuchs akademische Bortrage zu halten; denn jede abweichende Unsicht scheint zugleich eine Ab= weichung zu fordern von einer aus einem anderen Gefichts= punkte entstandenen Ordnung. Freilich wird es um desto leichter, je mehr die eigentümlichen Unfichten der Ginzelnen über Ein-Belnes einer gemeinschaftlichen über das Bange untergeordnet find, das heißt, je mehr das besteht, was man eine Schule nennt. Allein wie wenig dies jett in der Theologie der Fall ift. weiß jedermann. Aus bemselben Grunde alfo, der es mir gum Bedürfnis macht, wenn ein Leitfaden gebraucht werden foll, dvas doch in mancher Hinsicht nütlich ist, einen eigenen zu entwerfen, bin ich unfähig, ben Anspruch zu machen, daß andere Lehrer fich des meinigen bedienen mogen. Scheint es mir daher zu viel, mas nur für meine jetigen und künftigen Ruhörer bestimmt ist, durch den Druck in das große Publikum zu bringen: fo tröfte ich mich bamit, daß diese wenigen Bogen meine gange dermalige Ansicht des theologischen Studiums enthalten, welche, wie sie auch beschaffen sei, doch vielleicht schon durch ihre Abweichung anregend wirken und Besseres erzeugen kann.

Andere pflegen in Enchklopädien auch einen kurzen Auszug der einzelnen dargestellten Disciplinen selbst zu geben; mir schien es angemessener, denen zu folgen, welche in solchen Vorträgen lieber alle Aufmerksamkeit auf dem Formalen seskhalten, damit die Bedeutung der einzelnen Teile und ihr Zusammen-

hang besto besser aufgefaßt werde.

Nach beinahe zwanzig Jahren, die seit der ersten Erscheinung dieses Büchleins vergangen sind, war es wohl natürlich, daß ich im einzelnen vieles zu verändern sand; wiewohl Ansicht und Behandlungsweise im ganzen durchaus dieselben geblieben sind. Bas ich in Ausdruck und Stellung geändert habe, ist hoffentlich auch gebessert. Bie ich denn auch wünsche, daß die kurzen den Hauptsätzen beigesigten Andeutungen ihren Zweck, dem Leser eine Erleichterung zu gewähren, nicht versehlen mögen.

Berlin, im Oftober 1830.

## Kurze Darstellung des theologischen Studiums.

zum Behuf einleitender Vorlesungen.

### Inhalt.

| Einleitung                                               |
|----------------------------------------------------------|
| 1. Abichnitt. Grundjäße der Apologetik                   |
| 2. Abschnitt. Grundsage der Bolemit                      |
| Smeiter Teil. Bon ber hiftorischen Theologie 22          |
| 3meiter Teil. Bon ber hiftorischen Theologie . 25        |
| •                                                        |
| 4 Orac Audit Die amantiche Theologie 95                  |
| 1. Ablantit. Die exedetitate Steptolike                  |
| 2. Abschnitt. Die historische Theologie im engeren Sinne |
| oder die Kirchengeschichte 46                            |
| 3. Abschnitt. Die geschichtliche Renntnis von dem gegen= |
| wärtigen Zustande des Christentums 58                    |
| Schlußbetrachtungen über die historische Theologie 76    |
| Dritter Teil. Bon der prattischen Theologie 79           |
| 1. Abschnitt. Die Grundsate bes Kirchendienstes 85       |
| 2. Abschnitt. Die Grundsate bes Kirchenregimentes . 94   |
| Schlußbetrachtungen über die praktische Theologie . 103  |

#### Ginleitung.

§ 1. Die Theologie in dem Sinne, in welchem das Wort hier immer genommen wird, ist eine positive Wissenschaft, deren Teile zu einem Ganzen nur verbunden sind durch ihre gemeinsame Beziehung auf eine bestimmte Glaubenseweise, d. h. eine bestimmte Gestaltung des Gottesbewußtseins; die der christlichen also durch die Beziehung auf das Christentum.

Eine positive Wissenschaft überhaupt ist nämlich ein solcher Inbegriff wissenschaftlicher Elemente, welche ihre Zusammengehörigkeit nicht haben, als ob sie einen vermöge der Idee der Wissenschaft not-wendigen Bestandteil der wissenschaftlichen Organisation bildeten, sondern nur sosens sie zur Lösung einer praktischen Ausgabe ersforderlich sind. — Wenn man aber ehedem eine rationale Theologie in der wissenschaftlichen Organisation mit ausgesührt hat: so bezieht sich zwar diese auch auf den Gott unseres Gottesbewußtseins, ist aber als spekulative Wissenschaft von unserer Theologie gänzelich verschieden.

§ 2. Jeder bestimmten Glaubensweise wird sich in dem Maß als sie sich mehr durch Vorstellungen als durch symsbolische Handlungen mitteilt, und als sie zugleich geschichtliche Bedeutung und Selbständigkeit gewinnt, eine Theologie ans bilden, die aber für jede Glaubensweise, weil mit der Eigenstümlichkeit derselben zusammenhängend, sowohl der Form als dem Inhalt nach, eine andere sein kann.

Nur in dem Maße, weil in einer Gemeinschaft von geringem Umfang kein Bedürsnis einer eigenklichen Theologie entsteht, und weil bei einem Übergewicht symbolischer Handlungen die rituale Technik, welche die Deutung derselben enthält, nicht leicht den Namen einer Wissenschaft verdient.

§ 3. Die Theologie eignet nicht allen, welche und sofern sie zu einer bestimmten Kirche gehören, sondern nur dann Schleierm., Th. St.

und sosen sie an der Kirchenleitung teilhaben; sodaß der Gegensatz zwischen solchen und der Masse und das Hervortreten der Theologie sich gegenseitig bedingen.

Der Ausdruck Kirchenleitung ift hier im weitesten Sinne gu nehmen, ohne daß an irgend eine bestimmte Form zu benten mare.

§ 4. Je mehr sich die Kirche fortschreitend entwickelt, und über je mehr Sprach = und Bildungsgebiete sie sich versbreitet, um desto vielteiliger organisiert sich auch die Theoslogie; weshalb denn die christliche die ausgebildetste ist.

Denn je mehr beides der Fall ift, um desto mehr Differenzen sowohl der Borstellung als der Lebensweise hat die Theologie zusammens zusassen, und auf desto mannigsaltigeres Geschichtliche zurückszugehen.

- § 5. Die christliche Theologie ist sonach der Inbegriff derjenigen wissenschaftlichen Kenntnisse und Kunstregeln, ohne deren Besitz und Gebrauch eine zusammenstimmende Leitung der christlichen Kirche, d. h. ein christliches Kirchenregiment, nicht möglich ist.
  - Dieses nämlich ift die in § 1 aufgestellte Beziehung; denn der chriftliche Glaube an und für sich bedars eines solchen Apparates nicht, weder zu seiner Wirksamkeit in der einzelnen Seele noch auch in den Berhältnissen des geselligen Familienlebens.
- § 6. Dieselben Kenntnisse, wenn sie ohne Beziehung auf das Kirchenregiment erworben und besessen werden, hören auf theologische zu sein, und sallen jede der Wissenschaft anheim, der sie ihrem Inhalte nach angehören.
  - Diese Wissenschaften sind dann der Natur der Sache nach die Sprachkunde und Geschichtskunde, die Seesenkehre und Sittenslehre nebst den von dieser ausgehenden Disciplinen der allgemeinen Kunstlehre und der Religionsphilosophie.
- § 7. Vermöge dieser Beziehung verhält sich die Mannigsfaltigkeit der Kenntnisse zu dem Willen bei der Leitung der Kirche wirksam zu sein, wie der Leib zur Seele.

Dhne diefen Billen geht die Ginheit der Theologie verloren, und ihre Teile zerfallen in die verschiedenen Clemente.

§ 8. Wie aber nur durch das Interesse am Christentum jene verschiedenartigen Kenntnisse zu einem solchen Ganzen versknüpft werden: so kann auch das Interesse am Christentum nur durch Aneignung jener Kenntnisse sich in einer zwecksmäßigen Thätigkeit äußern.

Eine Kirchenleitung kann zusolge § 2 nur von einem sehr entwidelten geschichtlichen Bewußtsein ausgehen, aber auch nur durch ein Kares Wissen um die Berhältnisse der religiösen Zustände zu allen übrigen recht gebeihlich werden.

§ 9. Denkt man sich religiöses Interesse und wissenschafts lichen Geist im höchsten Grade und im möglichsten Gleichsgewicht für Theorie und Ausübung vereint: so ist dies die Idee eines Kirchenfürsten.

Diese Benennung für das theologische Ideal ist freilich nur angemessen, wenn die Ungleichheit unter den Mitgliedern der Kirche groß ist, und zugleich ein Einsluß auf eine große Region der Kirche möglich. Sie scheint aber passender als der schon sier einen besonderen Kreis gestempelte Ausdruck Kirchenvater, und schließt übrigens nicht im mindesten die Erinnerung an ein amtliches Verhältnis in sich.

§ 10. Denkt man sich das Gleichgewicht aufgehoben: so ist derzenige, welcher mehr das Wissen um das Christentum in sich ausgebildet hat, ein Theologe im engeren Sinn; derzienige hingegen, welcher mehr die Thätigkeit für das Kirchenzregiment in sich ausbildet, ein Kleriker.

Diese natürliche Sonderung tritt bald mehr bald weniger äußerslich hervor; je mehr aber, um desto weniger kann die Kirche ohne eine lebendige Wechselwirkung zwischen beiden bestehen. — Übrigens wird im weiteren Bersolg der Ausdruck Theologe in der Regel in dem weiteren beide Richtungen umsassenden Sinne genommen.

§ 11. Jedes Handeln mit theologischen Kenntnissen als solchen, von welcher Art es auch sei, gehört immer in das Gebiet der Kirchenleitung; und wie auch über die Thätigkeit

in der Kirchenleitung, sei es mehr konstruierend oder mehr regelgebend, gedacht werde, so gehört dieses Denken immer in das Gebiet des Theologen im engeren Sinn.

Auch die wissenschaftliche Wirksamkeit des Theologen nuß auf die Förderung des Wohles der Kirche abzwecken, und ist also klerikalisch; und alle technischen Borschriften auch über die eigentlich klerikalischen Thätigkeiten gehören in den Kreis der theologischen Wissenschaften.

§ 12. Wenn benzufolge alle wahren Theologen auch an ber Kirchenleitung teilnehmen, und alle die in dem Kirchenregiment wirksam sind, auch in der Theologie leben: so muß ungeachtet der einseitigen Richtung beider doch beides, kircheliches Interesse und wissenschaftlicher Geist, in jedem vereint sein.

Denn wie im entgegengesetzten Falle der Gelehrte kein Theologe mehr wäre, sondern nur theologische Elemente in dem Geist ihrer besonderen Wissenschaft bearbeitete: so wäre auch die Thätigkeit des Klerikers keine kunstgerechte oder auch nur besonnene Leitung, sondern lediglich eine verworrene Einwirkung.

§ 13. Jeder der sich zur leitenden Thätigkeit in der Kirche berusen sindet, bestimmt sich seine Wirkungsart nach Maßgabe wie eines von jenen beiden Elementen in ihm überwiegt.

Ohne einen solchen inneren Beruf ift niemand in Wahrheit weder Theologe noch Kleriker; aber keine von beiden Wirkungsarten hängt irgend davon ab, daß das Kirchenregiment die Basis eines besonderen bürgerlichen Standes ist.

§ 14. Niemand kann die theologischen Kenntnisse in ihrem ganzen Umfange vollständig inne haben, teils weil jede Disciplin im einzelnen ins Unendliche entwickelt werden kann, teils weil die Verschiedenheit der Disciplinen eine Mannigsfaltigkeit von Talenten ersordert, welche einer nicht seicht in gleichem Grade besitzt.

Bene Entwicklungsfähigkeit zur unendlichen Bereinzelung gilt sowohl von allem was geschichtlich ift und mit Geschichtlichem zusammen=

- hängt, als auch bon allen Kunftregeln in Bezug auf die Mannigs faltigleit ber Fälle, welche vorkommen können.
- § 15. Wollte sich jedoch deshalb jeder gänzlich auf einen Teil der Theologie beschränken: so wäre das Ganze weder in einem noch in allen zusammen.
  - Letzteres nicht weil bei einer solchen Art von Berteilung fein Zusammenwirken der einzelnen von verschiedenen Fächern, ja streng genommen auch nicht einmal eine Mitteilung unter ihnen stattsfinden könnte.
- § 16. Daher ist die Grundzüge aller theologischen Disciplinen inne zu haben die Bedingung, unter welcher auch nur eine einzelne derselben in theologischem Sinn und Geist kann behandelt werden.
  - Denn nur so, wenn jeder neben seiner besonderen Disciplin auch das Ganze auf allgemeine Weise umfaßt, kann Mitteilung zwischen allen und jedem stattsinden, und nur so jeder bermittelst seiner Hauptdisciplin eine Wirksamkeit auf das Ganze ausüben.
- § 17. Ob jemand eine einzelne Disciplin und was für eine zur Bollkommenheit zu bringen strebt, das wird bestimmt vornehmlich durch die Eigentümlichkeit seines Talentes, zum Teil aber auch durch seine Vorstellung von dem dermaligen Bedürfnis der Kirche.
  - Der gliickliche Fortgang der Theologie überhaupt hängt großenteils davon ab, daß sich zu jeder Zeit ausgezeichnete Talente für dasjenige sinden, dessen Fortbildung am meisten not thut. Immer aber können diejenigen am vielseitigsten wirksam sein, welche die meisten Disciplinen in einer gewissen Gleichmäßigkeit umfassen, ohne in einer einzelnen eine besondere Virtuosität auzustreben; wogegen diejenigen, die sich nur einem Teile widmen, am meisten als Gelehrte leisten können.
- § 18. Unerläßlich ist baher jedem Theologen zuerst eine richtige Anschauung von dem Zusammenhang der verschiedenen Teile der Theologie unter sich, und dem eigentümlichen Wert eines jeden für den gemeinsamen Zweck. Demnächst Kenntnis

von der inneren Organisation jeder Disciplin und denjenigen Hauptstücken derselben, welche das Wesentlichste sind für den ganzen Zusammenhang. Ferner Bekanntschaft mit den Hilfsmitteln, um sich jede jedesmal erforderliche Kenntnisssofort zu verschaffen. Endlich Übung und Sicherheit in der Anwendung der notwendigen Vorsichtsmaßregeln, um dassjenige aufs beste und richtigste zu benutzen, was andere geleistet haben.

Die beiden ersten Punkte werden häufig unter dem Titel theologische Enchklopädie verbunden, auch wohl noch der dritte, nämlich die theologische Bücherkunde, in dieselbe Pragmatie hineingezogen Der vierte ist ein Teil der kritischen Kunst, welcher nicht als Disciplin ausgearbeitet ist, und über welchen sich überhaupt nur wenige Regeln mitteilen lassen, sodaß er sast nur durch natürliche Unlage und Übung erworben werden kann.

§ 19. Jeder, der sich eine einzelne Disciplin in ihrer Bollständigkeit aneignen will, muß sich die Reinigung und Ergänzung dessen, was in ihr schon geleistet ist, zum Ziel setzen.

Ohne ein solches Bestreben wäre er auch bei der vollständigsten Kenntnis doch nur ein Träger der Überlieferung, welches die am meisten untergeordnete und am wenigsten bedeutende Thätigkeit ist.

§ 20. Die enchklopädische Darstellung, welche hier gegeben werden soll, bezieht sich nur auf das erste von den oben (§ 18) nachgewiesenen allgemeinen Ersordernissen; nur daß sie zugleich die einzelnen Disciplinen auf dieselbe Weise behandelt wie das Ganze.

Eine solche Darstellung pflegt man eine formale Enchklopädie zu nennen; wogegen diejenigen, welche materielle genannt werden, mehr von dem Hauptinhalt der einzelnen Disciplinen einen kurzen Abriß geben, mit der Darstellung ihrer Organisation aber es weniger genau nehmen. — Insofern die Enchklopädie ihrer Natur nach die erste Einleitung in das theologische Studium ist, gehört allerdings dazu auch die Technik der Ordnung, nach welcher bei diesem Studium zu versahren ist, oder was man gewöhnlich

Methodologie nennt. Allein was sich hiervon nicht von selbst aus der Darstellung des inneren Zusammenhanges ergiebt, das ist bei dem Zustand unserer Lehranstalten sowohl als unserer Litteratur zu sehr von Zusälligkeiten abhängig, als daß es lohnen könnte, auch nur einen besonderen Teil unserer Disciplin daraus zu bilden.

§ 21. Es giebt kein Bissen um das Christentum, wenn man, anstatt sowohl das Wesen desselben in seinem Gegensatzgegen andere Glaubensweisen und Kirchen, als auch das Wesen der Frömmigkeit und der frommen Gemeinschaften im Zusammenhang mit den übrigen Thätigkeiten des menschslichen Geistes zu verstehen, sich nur mit einer empirischen Auffassung begnügt.

Daß das Wefen des Christentums mit einer Geschichte zusammenhängt, bestimmt nur die Art dieses Berstehens näher, kann aber der Aufgabe selbst keinen Eintrag thun.

§ 22. Wenn fromme Gemeinschaften nicht als Verirrungen angesehen werden sollen: so muß das Bestehen solcher Vereine als ein für die Entwicklung des menschlichen Geistes notzwendiges Element nachgewiesen werden können.

Das erste ist noch neuerlich in den Betrachtungen über das Wesen des Protestantismus geschehen. Die Frömmigkeit selbst ebenso ansehen ist der eigentliche Atheismus.

§ 23. Die weitere Entwicklung des Begriffs frommer Gemeinschaften muß auch ergeben, auf welche Beise und in welchem Maß die eine von der anderen verschieden seine kann, imgleichen wie sich auf diese Differenzen das eigentümliche der geschichtlich gegebenen Glaubensgenossenschaften bezieht. Und hierzu ist der Ort in der Religionsphilosophie.

Der letztere Name, in diesem freilich noch nicht ganz gewöhnlichen Sinne gebraucht, bezeichnet eine Disciplin, welche sich in Bezug auf die Idee der Kirche zur Ethik ebenso verhält wie eine andere, die sich auf die Idee der Kunst bezieht.

§ 24. Alles was dazu gehört, um von diesen Grundlagen aus sowohl das Wesen des Christentums, wodurch es eine eigentümliche Glaubensweise ist, zur Darstellung zu bringen, als auch die Form der christlichen Gemeinschaft und zugleich die Art, wie beides sich wieder teilt und differentiiert, dieses alles zusammen bildet den Teil der christlichen Theologie, welchen wir die philosophische Theologie nennen.

- Die Benennung rechtfertigt sich teils aus dem Zusammenhang der Ausgabe mit der Ethit, teils aus der Beschaffenheit ihres Inhalts, indem sie es größtenteils mit Begriffsbestimmungen zu thun hat. Eine solche Disciplin ist aber als Einheit noch nicht ausgestellt oder anerkannt, weil das Bedürfnis derselben, so wie sie hier gesaßt ist, erst aus der Ausgabe, die theologischen Wissenschaften zu organisieren, entsteht. Der Stoff derselben ist aber schon in ziemlicher Bollständigkeit bearbeitet zufolge praktischer Bedürfnisse, welche aus verschiedenen Zeitumständen erwuchsen.
- § 25. Der Zweck der christlichen Kirchenleitung ist sowohl extensiv als intensiv zusammenhaltend und anvildend; und das Wissen um diese Thätigkeit bildet sich zu einer Technik, welche wir, alle verschiedenen Zweige derselben zusammensfassend, mit dem Namen der praktischen Theologie bezeichnen.

And diese Disciplin ift bisher sehr ungleich bearbeitet. In großer Fülle nämlich was die Geschäftsführung im einzelnen betrifft; hingegen was die Leitung und Anordnung im großen betrifft, nur sparsam, ja in disciplinarischem Zusammenhange nur für einzelne Teile.

- § 26. Die Kirchenleitung erfordert aber auch die Kenntnis des zu leitenden Ganzen in seinem jedesmaligen Zustande, welcher, da das Ganze ein geschichtliches ist, nur als Gregebnis der Vergangenheit begriffen werden kann; und diese Auffassung in ihrem ganzen Umsang ist die historische Theologie im weiteren Sinne des Wortes.
  - Die Gegenwart kann nicht als Keim einer dem Begriff mehr entsprechenden Zukunft richtig behandelt werden, wenn nicht erkannt wird, wie sie sich aus der Vergangenheit entwickelt hat.
- § 27. Benn die hiftorische Theologie jeden Zeitpunkt in seinem wahren Berhaltnis zu der Idee des Christentums dar-

stellt: so ist sie zugleich nicht nur die Begründung der praktischen, sondern auch die Bewährung der philosophischen Theologie.

Beides natürlich um so mehr, je mannigfaltigere Entwicklungen schon vorliegen. Daher war die Kirchenleitung ansangs mehr Sache eines richtigen Inftinkts, und die philosophische Theologie manisestierte sich nur in wenig kräftigen Versuchen.

§ 28. Die historische Theologie ist sonach der eigentliche Körper des theologischen Studiums, welcher durch die philossophische Theologie mit der eigentlichen Wissenschaft, und durch die praktische mit dem thätigen christlichen Leben zussammenhängt.

Die historische Theologie schließt auch den praktischen Teil geschichtlich in sich, indem die richtige Auffassung eines jeden Zeitraums auch bekunden muß, nach was für seitenden Borstellungen die Kirche während desselben regiert worden. Und wegen des im § 27 aufsgezeigten Zusammenhanges muß sich ebenso auch die philosophische Theologie in der historischen abspiegeln.

§ 29. Wenn die philosophische Theologie als Disciplin gehörig ausgebildet wäre, könnte das ganze theologische Stubium mit derselben beginnen. Jetzt hingegen können die einzelnen Teile derselben nur fragmentarisch mit dem Studium der historischen Theologie gewonnen werden; aber auch dieses nur, wenn das Studium der Ethik vorangegangen ist, welche wir zugleich als die Wissenschaft der Principien der Geschichte anzusehen haben.

Ohne die fortwährende Beziehung auf ethische Sätze kann auch das Studium der historischen Theologie nur unzusammenhängende Boriibung sein, und muß in geistlose Überlieserung ausarten; woher sich großenteils der oft so verworrene Zustand der theo-logischen Disciplinen und der gänzliche Mangel an Sicherheit in der Anwendung derselben auf die Kirchenleitung erklärt.

§ 30. Nicht nur die noch fehlende Technik für die Kirchens leitung kann nur aus der Bervollkommnung der historischen Theologie durch die philosophische hervorgehen, sondern selbst die gewöhnliche Mitteilung der Regeln für die einzelne Geschäftsführung kann nur als mechanische Vorschrift wirken, wenn ihr nicht das Studium der historischen Theologie voransgegangen ist.

Aus der übereilten Beschäftigung mit dieser Technik entsteht die Oberflächlichkeit in der Praxis, und die Gleichgiltigkeit gegen wissenchaftliche Fortbildung.

§ 31. In bieser Trilogie, philosophische, historische und praktische Theologie, ist das ganze theologische Studium besichlossen; und die natürlichste Ordnung für diese Darstellung ist unstreitig die, mit der philosophischen Theologie zu besginnen und mit der praktischen zu schließen.

Bei welchem Teile wir auch anfangen wollten: so würden wir immer wegen des gegenseitigen Berhältnisses, in welchem sie miteinander stehen, manches aus den anderen borausseigen mussen.



#### Erfter Teil.

### Von der philosophischen Theologie.

#### Einleitung.

§ 32. Da das eigentümliche Wesen des Christentums sich ebensowenig rein wissenschaftlich konstruieren läßt, als es bloß empirisch ausgesaßt werden kann: so läßt es sich nur kritisch bestimmen (vergl. § 23) durch Gegeneinanderhalten dessen, was im Christentum geschichtlich gegeben ist, und der Gegensäße, vermöge deren fromme Gemeinschaften können vonseinander verschieden sein.

So wenig sich die Sigentumlichkeit einzelner Menschen konstruieren läßt, wenngleich allgemeine Rubriten für charakteristische Berschiedenheiten angegeben werden können: ebensowenig auch die Sigentumlichkeit solcher zusammengesetzter oder moralischer Persfönlichkeiten.

§ 33. Die philosophische Theologie kann daher ihren Ausgangspunkt nur über dem Christentum in dem logischen Sinne des Wortes nehmen, d. h. in dem allgemeinen Begriff der frommen oder Glaubensgemeinschaft.

Bufolge des vorigen nämlich kann überhaupt jede bestimmte Glaubenssform und Kirche nur vermittelst ihrer Berhältnisse des Rebensund Nacheinanderseins zu anderen richtig verstanden werden; und dieser Ausgangspunkt ist insosern für alle analogen Disciplinen anderer Theologien derselbe, indem alle auf denselben höheren Begriff und auf eine Teilbarkeit desselben zurückgehen missen, um jene Verhältnisse darzulegen.

§ 34. Wie sich irgend ein geschichtlich gegebener Zustand bes Christentums zu der Idee desselben verhält, das bestimmt sich nicht allein durch den Inhalt dieses Zustandes, sondern auch durch die Art wie er geworden ist.

Beides ift allerdings durcheinander bedingt, indem verschieden besichaffene Zustände aus demselben früheren nur können durch einen verschiedenen Prozeh hervorgegangen sein, und ebenso umgekehrt. Um so sicherer aber kann bald mehr das eine bald mehr das andere zur Auffindung jenes Berhältnisses benutzt werden. Und daß in einem lebendigen und geschichtlichen Ganzen nicht alle Zustände sich zu der Idee desselben gleich verhalten, versteht sich von selbst.

§ 35. Da die Ethik als Wissenschaft der Geschichtsprincipien auch die Art des Werdens eines geschichtlichen Ganzen nur auf allgemeine Weise darstellen kann: so läßt
sich ebenfalls nur kritisch durch Vergleichung der dort aufgestellten allgemeinen Differenzen mit dem geschichtlich gegebenen ausmitteln, was in der Entwicklung des Christentums reiner Ausdruck seiner Idee ist, und was hingegen als
Abweichung hiervon, mithin als Krankheitszustand, angesehen
werden muß.

Krantheitszusiande giebt es in geschichtlichen Individuen nicht minder als in organischen; bon untergeordneten Differenzen in der Entwidlung kann hier nicht die Rede sein.

§ 36. So oft das Christentum sich in eine Mehrheit von Kirchengemeinschaften teilt, welche doch auf denselben Namen christliche zu sein Ansprüche machen: so entstehen dieselben Ausgaben auch in Beziehung auf sie; und es giebt dann außer der allgemeinen, sür jede von ihnen noch eine besondere philossphische Theologie.

Offenbar befinden wir uns in diesem Fall; denn wenn auch jede von diesen besonderen Gemeinschaften alle anderen sür krankhast gewordene Teile erklärte: so müßten doch von unserem Ausgangspunkt (s. § 33) aus schon zum Behus der ersten Ausgade die Ansprüche aller jenem kritischen Bersahren anheimsallen. Unsere besondere philosophische Theologie ist daher protestantisch.

§ 37. Da die beiden hier — in § 32 und 35 — gestellten Aufgaben den Zweck der philosophischen Theologie erschöpfen: so ist diese ihrem wissenschaftlichen Gehalt nach Kritik, und sie gehört der Natur ihres Gegenstandes nach der geschichtsstundlichen Kritik an.

In der Lösung dieser Aufgaben ift nämlich alles enthalten, was der historischen Theologie sowohl als der praktischen in ihrer Beziehung zur Kirchenleitung zu Grunde liegen muß.

§ 38. Als theologische Disciplin muß der philosophischen Theologie ihre Form bestimmt werden durch ihre Beziehung auf die Kirchenleitung.

Das gilt natürlich auch bon jeder speciellen philosophischen Theologie.

§ 39. Wie jeder in seiner Kirchengemeinschaft nur ist vermöge seiner Überzeugung von der Wahrheit der sich darin sortpstanzenden Glaubensweise: so muß die erhaltende Richstung der Kirchenleitung auch die Abzweckung haben, diese überzeugung durch Mitteilung zur Anerkenntnis zu bringen. Hiche Wesen des Christentums und ebenso des Protestantismus die Grundlage, welche daher den apologetischen Teil der philosophischen Theologie ausmachen, jene der allgemeinen christlichen, diese der besonderen des Protestantismus.

Bei dieser Benennung ift an keine andere Berteidigung zu denken, als welche von der Anseindung der Gemeinschaft abhalten will. Das Bestreben, auch andere in diese Gemeinschaft hineinzuziehen, ist eine klerikalische allerdings aus der Apologetik schöpfende Auslähung; und eine Technik sir dasselbe, die aber kaum ansängt sich zu bilden, wäre der zunächst auf der Apologetik beruhende Teil der praktischen Theologie.

§ 40. Da jeder nach Maßgabe der Stärke und Klarsheit seiner Überzeugung auch Mißfallen haben muß an den in seiner Gemeinschaft entstandenen krankhaften Abweichungen: so muß die Kirchenleitung vermöge ihrer intensiv zusammens

haltenden Richtung (§ 25) zunächst die Abzweckung haben, diese Abweichungen als solche zum Bewußtsein zu bringen. Dies kann nur vermöge richtiger Darstellung von dem Wesen des Christentums und so auch des Protestantismus geschehen, welche daher in dieser Anwendung den polemischen Teil der Philosophischen Theologie bilden, jene der allgemeinen, diese der besonderen protestantischen.

Die Kerikalische Praxis, welche auf die Beseitigung der Krankheitszustände ausgeht, hat hier ihre Principien: und die Technik derselben wäre der zunächst auf die Polemik zurückgehende Teil der praktischen Theologie.

§ 41. So wie die Apologetik ihre Richtung ganz nach außen nimmt, so die Polemik die ihrige durchaus nach innen.

Die weit gewöhnlicher sogenannte nach außen gekehrte besondere Polemik der Protestanten z. B. gegen die Katholiken, und ebenso die allgemeine der Christen gegen die Juden oder auch die Deisten und Atheisten, ist ebenfalls eine im weiteren Sinne des Wortes kleritalische Ausübung, welche einerseits mit unserer Disciplin nichts gemein hat, anderseits auch schwerlich von einer woht bearbeiteten praktischen Theologie als heilsam dürste anerkannt werden. Man könnte allerdings behaupten, diese Ausübung muisse nur nicht als eine protestantische angesehen werden, sondern als eine allgemein christliche, so habe sie ihre Kichtung auch nach innen. Allein dann ginge sie auch nicht, wie es doch immer gemeint ist, gegen den Katholicismus im ganzen, sondern nur gegen dassenige darin, was nicht seiner eigentümlichen Form angehört, sondern als Krankheitszustand des Christentums zu bestrachten ist.

§ 42. Da nun die philosophische Theologie keine weiteren Aufgaben enthält: so ist im folgenden zu handeln von der Organisation der Apologetik und der Polemik, und zwar der allsgemeinen christlichen sowohl als der besonderen protestantischen.

Entweder also zuerst von der allgemeinen philosophischen Theologie in ihren beiden Teilen, und dann ebenso von der besonderen; oder zuerst von der Apologetik der allgemeinen und besonderen, und dann ebenso von der Polemik. Die letztere Anordmung ist vorgezogen worden.

#### Erfter Abichnitt.

#### Grundjätze der Apologetik.

- § 43. Da der Begriff frommer Gemeinschaften oder der Kirche sich nur in einem Inbegriff nebeneinander bestehender und auseinander solgender geschichtlicher Erscheinungen verwirklicht, welche in jenem Begriff eins, unter sich aber verschieden sind: so muß auch von dem Christentum durch Darslegung sowohl jener Einheit als dieser Differenz nachgewiesen werden, daß es in jenen Inbegriff gehört. Dies geschieht mittels Aufstellung und Gebrauchs der Wechselbegriffe des natürlichen und positiven.
  - Die Aufstellung dieser Begriffe, wobon jener das gemeinsame aller, dieser die Möglichkeit verschiedener eigentümlicher Gestaltungen desselben aussagt, gehört eigentlich der Religionsphilosophie an; daher dieselben auch gleich giltig sind für die Apologetik jeder frommen Gemeinschaft. Könnte nun auf diese Weise auf die Religionsphilosophie bezogen werden; so bliebe für die christliche Apologie hiervon nur übrig was der solgende Paragraph enthält.
- § 44. Auf den Begriff des positiven zurückgehend, muß dann für das eigentümliche Besen des Christentums eine Formel aufgestellt und mit Beziehung auf das Eigentümliche anderer frommen Gemeinschaften unter jenen Begriff subsumiert werden.
  - Dies ift zwar die Grundaufgabe der Apologetik; aber je mehr eine folche Formel nur durch ein kritisches Bersahren (vergl. § 32) gestunden werden kann, um desto mehr kann sie sich erst im Gebrauch vollständig bewähren.
- § 45. Das Christentum muß seinen Anspruch auf absgesondertes geschichtliches Dasein auch geltend machen durch die Art und Weise seiner Entstehung; und dieses geschieht durch Beziehung auf die Begriffe und Offenbarung, Wunder und Eingebung.

- Be mehr auf ursprüngliche Thatsachen zurückgehend, desto größeres Anrecht auf Selbständigkeit, und umgekehrt; wie dasselbe auch bei anderen Arten der Gemeinschaft stattfindet.
- § 46. Wie aber die geschichtliche Darstellung der Idee der Kirche auch als fortlaufende Reihe anzusehen ist: so muß ungeachtet des §§ 43 und 44 Gesagten doch auch die geschichtliche Stätigkeit in der Folge des Christentums auf das Iudentum und Heidentum nachgewiesen werden, welches durch Anwendung der Begriffe Weissagung und Vorbild geschieht.
  - Das rechte Maß in Feststellung und Gebrauch dieser Begriffe ist vielleicht die höchste Aufgabe der Disciplin; und je vollkommener gelöst, desto sestere Grundlage hat die von außen anbildende Ausübung.
- § 47. Da die chriftliche Kirche wie jede geschichtliche Erscheinung ein sich Veränderndes ist: so muß auch nachgewiesen werden, wie durch diese Veränderungen die Einheit des Wesens dennoch nicht gefährdet wird. Diese Untersuchung umfaßt die Begriffe Kanon und Sakrament.
  - Die Apologetik hat es mit den dogmatischen Theorien über beide nicht zu thun; indem diese hier nicht anticipiert werden können. Beide Thatsachen aber beziehen sich ihrem Begriff nach auf die Stätigkeit de SWesentlichen im Christentume, der erste wie sie sich in der Produktion der Vorstellung, der andere wie sie sich in der Überlieserung der Gemeinschaft ausspricht.
- § 48. Wie der Begriff der Kirche sich wissenschaftlich nur ergiebt im Zusammenhang (vergl. § 22) mit denen aller anderen aus dem Begriff der Menschheit sich entwickelnden Organisationen gemeinsamen Lebens: so muß nun auch von der christlichen Kirche nachgewiesen werden, daß sie ihrem eigenstümlichen Wesen nach mit allen jenen Organisationen zusammensbestehen kann, welches sich aus richtiger Erörterung der Begriffe Hierarchie und Kirchengewalt ergeben nuß.

Borzüglich kommen hier in Betracht der Staat und die Wissenschaft. Denn niemand könnte zugemutet werden, die Giltigkeit des Christentums anzuerkennen, wenn es durch sein Wesen einem bon diesen entgegenstrebte. Die Aufgabe ist daher um so vollständiger gelöst, je bestimmter gezeigt werden kann, daß diese inneren Institutionen der Kirche ihrem Begriffe nach nur die unabhängige Entwicklung derselben im Jusammenhang mit Staat und Wissensichaft bezwecken, nicht aber die gleich unabhängige Entwicklung jener zu stören meinen. Alles hierüber in die praktische Theoslogie gehörige bleibt hier ausgeschlossen.

§ 49. Je mehr in allen diesen Untersuchungen auf beides Bezug genommen wird, sowohl darauf, daß das Christentum als organische Gemeinschaft bestehen will, als auch darauf, daß es sich vorzüglich durch den Gedanken darstellt und mitteilt (vergl. § 2), um desto mehr müssen sie den Grund zu der Überzeugung legen, daß auch von Ansang an (vergl. § 44) das Wesen des Christentums richtig ist aufgefaßt worden.

Wenn sich doch in allem, was sich auf Lehre und Verfassung bezieht, dasselbe Wesen des Christentums übereinstimmend mit der ausgestellten Formel ausspricht: so ist dies die beste Bewährung für diese.

§ 50. Befindet sich die Kirche in einem Zustande der Teilung, so muß die specielle Apologetik einer jeden Kirchenspartei, mithin jetzt auch die protestantische, denselben Gang einschlagen wie die allgemeine.

Denn die Aufgabe ist dieselbe, und das Berhältnis jeder einzelnen Kirchenpartei zu den übrigen gleich dem des Christentums zu den anderen verwandten Glaubensgemeinschaften. Die in § 47 gesforderte Nachweisung führt auf die Begriffe von Konfession und Kitus, und bei der in § 48 beschriebenen kommt es vorzüglich auf das Berhältnis zum Staat an.

§ 51. Auch die allgemeine chriftliche Apologetik wird in diesem Fall von der Ansicht jeder besonderen Gestaltung. des Christentums affiziert, sich in jeder eigentümlich gestalten.

Dies wird allerdings um desto weniger der Fall sein, je ftrenger aus der Erörterung alles Dogmatische ausgeschieden wird. Niemals aber darf es so weit gehen, daß jede nur sich selbst als Christentum zur Anerkenntnis bringen will, die anderen aber Schletern., Th. St.

als undriftlich darstellt. Wofür schon durch die Scheidung der allgemeinen und besonderen Apologetik gesorgt werden foll.

§ 52. Da mehrere im Gegensatz miteinander stehende christliche Kirchengemeinschaften sich nur bilden konnten auseinem Zustande des Ganzen, in welchem kein Gegensatz ausegesprochen war: so hat sich jede um so mehr gegen den Vorwurf der Anarchie oder der Korruption zu verteidigen, alsauch jede wieder geneigt ist, von sich selbst zu behaupten, daß sie an den ursprünglichen Zustand anknüpse.

Weder war im ursprünglichen Christentum ein Gegensatz aussgesprochen, noch kann jemals ein Gegensatz an die Stelle einesanderen treten, ohne daß jener borber verschwunden wäre.

§ 53. Da eben deshalb jeder Gegensatz dieser Art innershalb des Christentums auch dazu bestimmt erscheint, wieder zu verschwinden: so wird die Vollsommenheit der speciellen Apologetif darin bestehen, daß sie divinatorisch auch die Formen für dieses Verschwinden mit in sich schließt.

Eine prophetische Tendenz soll hierdurch der speciellen Apologetik keineswegs beigelegt werden. Aber je richtiger in dieser Beziehung das eigentümliche Wesen des Protestantismus ausgesaßt ist, um desto haltbarere Gründe wird die specielle Apologetik darbieten, um falsche Unionsversuche abzuwehren, da jeder auf der Boraussetzung beruht, der Gegensaß sei schon in einem gewissen Grade verschwunden.

#### Zweiter Abschnitt.

#### Grundjätze der Polemik.

§ 54. Krankhafte Erscheinungen eines geschichtlichen Organismus (vergl. § 35) können teils in zurücktretender Lebenskraft gegründet sein, teils darin, daß sich beigemischtes Fremdartige in demselben für sich organisiert.

Es ift nicht nötig, hierbei auf die Analogie mit dem animalischen Organismus zurückzugehen; derselbe Typus kann auch schon an den Krankheiten der Staaten zur Anschauung gebracht werden.

§ 55. Da ber Trieb die christliche Frömmigkeit zum Gegenstand einer Gemeinschaft zu machen nicht notwendig in gleichem Berhältnis steht mit der Stärke dieser Frömmigkeit selbst: so kann bald mehr das eine von beiden geschwächt sein und zurücktreten, bald mehr das andere.

Beides in der höchsten Vollkommenheit vereinigt, bildet freisich den normalen Gesundheitszustand der Kirche, der aber während ihres geschichtlichen Verlaufs nirgend vorausgesetzt werden kann. Sben daraus aber, daß dieser Gesundheitszustand nur als die vollsständige Einheit jenes zwiesachen beschrieben werden kann, folgt ichon, daß einseitige Abweichungen nach beiden Seiten hin mögslich sind.

§ 56. Diejenigen Zustände, durch welche sich vorzüglich visenbart, daß die chriftliche Frömmigkeit selbst krankhaft geschwächt ist, werden unter dem Namen Indisferentismus zusammengesaßt; und die Aufgabe ist daher zu bestimmen, wo das, was als eine solche Schwächung erscheint, wirklich besginnt krankhaft zu sein, und in wie mancherlei Gestalten dieser Zustand sich darstellt.

S ist die gewöhnliche Bedeutung diese Ausdrucks, Gleichgiltigkeit in Bezug auf das eigentiimliche Gepräge der christlichen Frömmigeiet darunter zu versiehen; wobei allerdings noch Frömmigkeit ohne bestimmtes Gepräge stattsinden kann. — Außerdem aber werden häusig Zustände auf Rechnung einer solchen Schwäche gesschrieben, die ganz anders zu erklären sind. — Daß bei wirklichem Indisserrentismus auch der christliche Gemeinschaftstrieb gesschwächt sein muß, ist natürlich; dies ist aber dann nur Folge der Krankheit, nicht Ursache derselben.

§ 57. Diejenigen Zuftände, welche vornehmlich auf gesichwächten Gemeinschaftstrieb deuten, werden durch den Namen Separatismus bezeichnet, welcher also ebenfalls in seinen Grenzen und seiner Gliederung genauer zu bestimmen ist.

Genauer, als gewöhnlich geschieht, ist zu unterscheiden zwischen eigentlichem Separatismus und Neigung zum Schisma; zumal jener ungeachtet seiner gänzlichen Negativität oft den Schein von dieser annimmt. Offenbar ist, daß der Gemeinschaftstrieb, wenn er in seiner vollen Stärke vorhanden ist, auch alle Glieder durch=

dringen nuß. Er ift also desto mehr geschwächt, je mehrere sich bewußt und absichtlich ausschließen, ungeachtet sie dieselbe christliche Frömmigkeit zu besitzen behaupten.

- § 58. Da bas eigentümliche Wesen des Christentums sich vorzüglich ausspricht einerseits in der Lehre und andersseits in der Bercassung: so kann sich in der Kirche auch Fremdartiges organisieren teils in der Lehre als Kehrerei, Häresis, teils in der Verfassung als Spaltung, Schisma; und beides ist daher in seinen Grenzen und Gestaltungen zu bestimmen.
  - In den meisten Fällen, jedoch nicht notwendig, wird, wenn fich eine abweichende Lehre verbreitet, daraus auch eine besondere Gesmeinschaft entstehen; allein diese ist als bloße Folge jenes Justandes nicht eigenkliche Spaltung. Gbenso wird sich innerhalb einer Spaltung größtenteils, jedoch nicht notwendig, auch abweichende Lehre entwickeln; allein diese braucht deshalb nicht häretisch zu sein.
- § 59. Alle hier aufgestellten Begriffe können weder bloß empirisch gefunden noch rein wissenschaftlich abgeleitet werden, sondern nur durch das hier überall vorherrschende kritische Berfahren sestgestellt; weshalb sie sich durch den Gebrauch immer mehr bewähren müssen, um ganz zuverlässig zu werden.
  - In Bezug auf Spaltung und Kehrerei muß wegen der großen Mannigfaltigkeit der Erscheinungen dies Versahren auf einer Klassissikation beruhen, welche sich dadurch bewährt, daß die vorshandenen Erscheinungen mit Leichtigkeit darunter subsumiert werden können. In Bezug auf Indisserentismus und Separatismus bewährt es sich desto mehr, je mehr es hindert, daß nicht durch allzugroße Strenge sür krankhast erkfärt werde was noch gesund ist, und umgekehrt.
- § 60. Was als krankhaft aufgestellt wird, davon muß nachgewiesen werden teils seinem Inhalte nach, daß es dem Wesen des Christentums, wie sich dieses in Lehre und Versfassung ausgedrückt hat, widerspricht oder es auslöst, teils seiner Entstehung nach, daß es nicht mit der von den Grunds

thatsachen des Christentums ausgehenden Entwicklungsweise zusammenhängt.

Se mehr beides zusammentrifft und fich gegenseitig erklärt, um desto sicherer erscheint die Bestimmung.

§ 61. In Zeiten, wo die christliche Kirche geteilt ist, hat jede specielle Polemik einer besonderen christlichen Kirchengemeinschaft denselben Weg zu verfolgen wie die allsgemeine.

Die Sachverhältnisse sind dieselben. Nur daß einerseits in solden Zeiten natürlich Indisserentismus und Separatismus ursprünglich in den partiellen Kirchengemeinschaften einheimisch sind, und nur insosern allgemeine Übel werden, als sie sich in mehreren nebeneinander bestehenden christlichen Gemeinschaften gleichmäßig vorssinden, anderseits aber, was nur dem eigentümlichen Wesen einer partiellen Gemeinschaft widerspricht, nie sollte durch den Ausdruck häretisch oder schismatisch bezeichnet werden.

§ 62. Da die ersten Anfänge einer Regerei allemal als Meinungen einzelner auftreten, und die einer Spaltung als Verbrüderungen einzelner; eine neue partielle Kirchengemeinschaft aber auch nicht füglich anders als ebenso zuerst erscheinen kann: so müssen die Grundsähe der Polemik, wenn vollkommen ausgebildet, Mittel an die Hand geben, um schon an solchen ersten Elementen zu unterscheiden, ob sie in krankhafte Zustände ausgehen werden, oder ob sie den Keim zur Entwicklung eines neuen Gegensahes in sich schließen.

Wie überhaupt dieser Satz gleichsautend ist mit § 53, so ist auch hier dasselbe wie dort zu bemerken, in Bezug nämlich auf falsche Toleranz gegen das Krankhafte einerseits, und anderseits auf Beantwortung der billigen Freiheit für dasjenige, was sich neu zu differentiieren im Begriff steht.

#### Schlußbetrachtungen

#### über die philosophische Theologie.

- § 63. Beibe Disciplinen, Apologetik und Polemik, wie fie sich gegenseitig ausschließen, bedingen sich auch gegenseitig.
  - Sie schließen sich aus durch ihren entgegengesetzen Inhalt (vergl. § 39 und 40) und durch ihre entgegengesetzte Richtung (vergl. § 41). Sie bedingen sich gegenseitig, weil Krankhastes in der Kirche nur erkannt werden kann in Bezug auf eine bestimmte Vorstellung von dem eigentümlichen Wesen des Christentums, und weil zugleich bei den Unterschungen, durch welche diese Vorstellung begründet wird, auch die krankhasten Erscheinungen vorsläusig mit unter das Gegebene ausgenommen werden müssen, welches bei dem kritischen Versahren zum Grunde gesegt wers den nurs.
- § 64. Beibe Disciplinen können daher nur durcheins ander und miteinander zu wollkommener Entwicklung gestangen.
  - Sben deshalb nur durch Annäherung und nur nach mancherlei Umsgestaltungen. Bergl. § 51, indem das dort Gesagte auch für die Polemit gilt.
- § 65. Die philosophische Theologie setzt zwar den Stoff der historischen als bekannt voraus, begründet aber selbst erst die eigentlich geschichtliche Anschauung des Christentums.
  - Sener Stoff ist das gegebene (vergl. § 32), welches sowohl den Untersuchungen über das eigentümliche Wesen des Christentums als auch denen über den Gegensatz des gesunden und krankhaften (vergl. § 35) zum Grunde liegt. Das Resultat dieser Untersuchungen bestimmt aber erst den Entwicklungswert der einzelnen Momente, mithin die geschichtliche Anschauung des ganzen Verslaufs.
- § 66. Die philosophische Theologie und die praktische stehen auf der einen Seite gemeinschaftlich der historischen

gegenüber, auf der anderen Seite aber auch eine der

In Beide in die beiden ersten unmittelbar auf die Ausübung gerichtet sind, die historische Theologie aber rein auf die Betrachtung. Denn wenngleich Apologetik und Polemik allerdings Theorien sind, von denen man apologetische und polemische Leistungen wohl zu unterscheiden hat: so vollenden sie doch erst in diesen ihre Bestimmung, und werden nur um dieser willen aufgestellt. — Beide aber stehen einander gegenüber teils als Erstes und Letzes, indem die philosophische Theologie erst den Gegenstand sixiert, den die praktische zu behandeln hat, teils weil die philosophische sich an rein wissenschaftliche Konstruktionen anschließt, die praktische hingegen in das Gebiet des Besonderen und Einzelnen als Technik eingreift.

§ 67. Da die philosophische Theologie eines jeden wesentslich die Principien seiner gesamten theologischen Denkungsart in sich schließt: so muß auch jeder Theologe sie ganz für sich selbst produzieren.

Hierdurch soll keineswegs irgend einem Theologen benommen werden, sich zu einer von einem anderen herrührenden Darstellung der philosophischen Theologie zu bekennen; nur muß sie von Grund aus als klare und seste Überzeugung angeeignet sein. Bornehmlich aber wird gesorbert, daß die philosophische Theologie in jedem ganz und vollfrändig sei, ohne für diesen Teil den in §§ 14—17 gemachten Unterschied zu berücksichtigen; weil nämlich hier alles arundsählich ist, und jedes auf das genaueste mit allem zusammenshängt. Daß aber alle theologischen Principien in diesem Teile des Ganzen ihren Ort haben, geht aus § 65 und 66 uns mittelbar hervor.

§ 68. Beide Disciplinen der philosophischen Theologie sehen ihrer Ausbildung noch entgegen.

Die Thatsache begreift sich zum Teil schon aus den hier aufgestellten Berhältnissen. Teils auch bezog man einerseits die Apologetik zu genau und ausschließend auf die eigentlich apologetischen Leifzungen, zu denen sich die Beranlassungen nur von Zeit zu Zeit ergaben, wogegen die hierher gehörigen Sätze nicht ohne bedeutenden Nacheteil sür die klare übersicht des ganzen Studiums in den Eineleitungen zur Dogmatik ihren Ort sanden. Erst in der neuesten

Zeit hat man angefangen, sie in ihrer allgemeineren Abzweckung und ihrem wahren Umfange nach wieder besonders zu bearbeiten. Die Polemik anderseits hatte, vorzüglich weil man ihre Richetung verkannte, schon seit geraumer Zeit ausgehört als theologische Disciplin bearbeitet und überliefert zu werden.

## Zweiter Teil.

# Von der historischen Theologie.

#### Einleitung.

- § 69. Die historische Theologie (vergl. § 26) ist ihrem Inhalte nach ein Teil der neueren Geschichtskunde; und als solchem sind ihr alle natürlichen Glieder dieser Wissenschaft koordiniert.
  - Sie gehört vornehmlich der inneren Seite der Geschichtskunde, der neueren Bildungs und Sittengeschichte an, in welcher das Christentum offenbar eine eigene Entwicklung eingeleitet hat. Denn dasselbe nur als eine reine Quelle von Verkehrtheiten und Rückschritten darstellen, ist eine veraltete Ansicht.
- § 70. Als theologische Disciplin ist die geschichtliche Kenntnis des Christentums zunächst die unnachläßliche Bebingung alles besonnenen Einwirkens auf die weitere Fortbildung desselben, und in diesem Zusammenhange sind ihr dann die übrigen Teile der Geschichtskunde nur dienend unterspeordnet.
  - Hieraus ergiebt sich schon wie berschieden das Studium und die Behandlungsweise derselben Masse bon Thatsachen aussallen, wenn sie ihren Ort in unserer theologischen Disciplin haben, und wenn in der allgemeinen Geschichtskunde, ohne daß jedoch die Grundsätze der geschichtlichen Forschung aushörten, für beide Gebiete dieselben zu sein.
- § 71. Was in einem geschichtlichen Gebiet als einzelner Moment hervortritt, kann entweder als plögliches Entstehen angesehen werden, oder als allmähliche Entwicklung und weitere Fortbildung.

- In dem Gebiete des einzelnen Lebens ist jeder Anfang ein plötzliches Entsiehen, von da an aber alles andere nur Entwicklung.
  Auf dem eigentlich geschichtlichen Gebiet aber, dem des gemeinz samen Lebens, ist beides einander nicht streng entgegengesetzt, und nur des Mehr und Minder wegen wird der eine Moment auf diese, der andere auf die entgegengesetzte Beise betrachtet.
- § 72. Der Gesamtverlauf eines jeben geschichtlichen Sanzen ist ein mannigfaltiger Wechsel von Momenten beis derlei Art.

Nicht als ob es an und für sich unmöglich wäre, daß ein ganzer Berlauf als fortgehende Entwicklung von einem Ansangspunkte aus angesehen werden könnte. Allein wir dürsen nur entweder die Kraft selbst auch als ein Mannigsaltiges ansehen können, dessen Elemente nicht alle gleichzeitig zur Erscheinung kommen, oder wir dürsen nur in der Entwicklung selbst Differenzen schnellerer und langsamerer Fortschreitung wahrnehmen können, und nicht leicht wird eines von beiden sehlen: so sind wir schon genötigt, Zwischenpunkte von dem entgegengesehten Charakter anzunehmen.

- § 73. Eine Reihe von Momenten, in denen ununtersbrochen die ruhige Fortbildung überwiegt, stellt einen geordsneten Zustand dar und bildet eine geschichtliche Periode; eine Reihe von solchen, in denen das plögliche Entstehen überwiegt, stellt eine zerstörende Umkehrung der Verhältnisse dar und bildet eine geschichtliche Spoche.
  - Je länger der letztere Zustand dauerte, um desto weniger mürde die Selbigkeit des Gegenstandes sestgehalten werden können, weil aller Gegensat zwischen Bleibendem und Wechselndem aufhört. Daher je länger der Gegenstand als einer und derselbe seststeht, um desto mehr überwiegen die Zustände der ersten Art.
- § 74. Jedes geschichtliche Ganze läßt sich nicht nur als Einheit betrachten, sondern auch als ein Zusammengesetztes, beisen verschiedene Elemente, wenngleich nur in untergeordenetem Sinn und in fortwährender Beziehung auseinander, jedes seinen eigenen Berlauf haben.

Solche Unterscheidungen bieten sich überall unter irgend einer Form dar; und sie werden mit desto größerem Recht hervorgehoben, je mehr der eine Teil zu ruhen scheint, während der andere

fich bewegt, und also beide relativ unabhängig voneinander ersicheinen.

§ 75. Es giebt daher, um das unendliche Materiale eines geschichtlichen Berlaufs zu übersichtlicher Anschaulichkeit zusammenzusassen, ein zwiefaches Bersahren. Entweder man teilt den ganzen Berlauf nach Maßgabe der sich ergebenden revolutionären Zwischenpunkte in mehrere Perioden, und faßt in jeder alles, was sich an dem Gegenstande begeben hat, zusammen; oder man teilt den Gegenstand der Breite nach, sodaß sich mehrere parallele Reihen ergeben, und versolgt den Berlauf einer jeden besonders durch die ganze Zeitlänge.

Natürlich lassen sich auch beide Einteilungen verbinden, indem man die eine der anderen unterordnet, sodaß entweder jede Periode in parallese Reihen geteilt, oder jede Hauptreihe für sich wieder in Perioden zerschnitten wird. Das darstellende Bersahren ist desto unwollkommener, je mehr bei diesen Einteilungen willskürlich versahren wird, oder je mehr man dabei wenigstens nur Außerlichkeiten zum Grunde legt.

§ 76. Ein geschichtlicher Gegenstand postuliert überwiegend die erste Teilungsart, je weniger unabhängig voneinander seine verschiedenen Glieder sich fortbilden, und je stärker dabei revolutionäre Entwicklungsknoten hervorragen; und wenn umsgekehrt, dann die andere.

Denn in letzterem Falle ist eine ursprüngliche Gliederung bors herrschend, im ersten eine ftarke Differenz im Charakter bers schiedener Zeiten.

§ 77. Je stärker in einem geschichtlichen Verlauf der Gegensatz zwischen Perioden und Epochen hervortritt, um besto schwieriger ist es in Darstellung der letzteren, aber desto seichter in der der ersteren, die verschiedenen Elemente (§ 74) voneinander zu sondern.

Denn in Zeiten der Umbisdung ift alle Wechselwirkung lebendiger und alles einzelne abhängiger von einem gemeinsamen Impuls; wogegen der ruhige Berlauf das hervortreten der Gliederung begünstigt. § 78. Da nicht nur im allgemeinen der Gesamtverlauf aller menschlichen Dinge, sondern auch in diesem die ganze Folge von Außerungen einer und derselben Kraft ein Ganzes bildet: so kann jedes Hervortreten eines kleineren geschicht- lichen Ganzen auf zwiesache Weise angesehen werden, einemal als Entstehen eines neuen noch nicht Dagewesenen, dann aber auch als Ausbildung eines schon irgendwie Vorshandenen.

Dies erhellt schon aus § 71. Was während des Zeitverlaufs in Bezug auf alles schon neben ihm Fortlaufende allerdings als ein Neues zu betrachten ist, kann doch mit irgend einem früheren Moment auf genauere Beise als mit allen übrigen zusammen= gehören.

§ 79. So kann auch der Berlauf des Christentums auf der einen Seite behandelt werden als eine einzelne Periode eines Zweiges der religiösen Entwicklung; dann aber auch als ein besonders geschlichtliches Ganzes, das als ein Neues entsteht, und abgeschlossen für sich in einer Neihe durch Epochen getrennter Perioden verläuft.

Daß hier ausdriicklich nur von einem Zweige der religiösen Entwicklung die Rede ist, geht auf § 74 zurück. Wie man die große Mannigsaltigkeit religiöser Gestaltungen auch gruppiere, immer werden einige auch zum Christentum ein jolches näheres Berhältnis haben, daß sie eine Gruppe mit demselben bilden können.

§ 80. Die historische Theologie, wie sie sich als theologische Disciplin ganz auf das Christentum bezieht, kann sich nur die letzte Behandlungsweise aneignen.

Man vergleiche § 69 und 70. Außerdem aber könnte der drift= liche Glaube nicht sein was er ist, wenn die Grundthatsache des= selben nicht ausschließend als ein Ursprüngliches gesetzt wird.

§ 81. Von dem konstitutiven Princip der Theologie ausden geschichtlichen Stoff des Christentums betrachtet, steht in dem unmittelbarsten Bezug auf die Kirchenleitung die gesschichtliche Kenntnis des gegenwärtigen Momentes, als aus

welchem der künftige soll entwickelt werden. Diese mithin bildet einen besonderen Teil der historischen Theologie.

Um richtig und angemessen sowohl auf Gesundes und Krankes eins zuwirken als auch zurückebliebene Glieder nachzusördern, und um aus fremden Gebieten Anwendbares für das eigene zu benutzen.

§ 82. Da aber die Gegenwart nur verstanden werden kann als Ergebnis der Vergangenheit: so ist die Kenntnis des gesamten früheren Verlaufs ein zweiter Teil der historischen Theologie.

Dies ift nicht so zu berstehen, als ob dieser Teil etwa eine Hisse wissenschaft wäre für jenen ersten; sondern beide verhalten sich auf dieselbe Weise zur Kirchenleitung, und sind einander nicht untergeordnet, sondern beigeordnet.

§ 83. Ze mehr ein geschichtlicher Verlauf in der Versbreitung begriffen ist, sodaß die innere Lebenseinheit je weiter hin desto mehr nur im Zusammenstoß mit anderen Aräften erscheint: um desto mehr haben diese auch teil an den einzelnen Zuständen; sodaß nur in den frühesten das eigentümsliche Wesen am reinsten zur Anschauung kommt.

Auch das gilt ebenso von allen verwandten geschichtlichen Ersicheinungen, und ist der eigentliche Grund warum so viele Bölfer misverständlich die früheste Periode des Lebens der Menschheit als die Zeit der höchsten Vollkommenheit ansehen.

§ 84. Da nun auch das christliche Leben immer zusfammengesetzter und verwickelter geworden ist, der letzte Zwecksteiner Theologie aber darin besteht, das eigentümliche Wesen desselben in jedem fünstigen Augenblick reiner darzustellen: so hebt sich natürlich die Kenntnis des Urchristentums als ein dritter besonderer Teil der historischen Theologie hervor.

Allerdings ift auch das Urchristentum schon in dem Gesamtversauf mit enthalten; allein ein anderes ist, es als eine Reihe von Momenten zu behandeln, und ein anderes, nur dasjenige zur Betrachtung zu ziehen, auch aus verschiedenen Momenten, woraus der reine Begriff des Christentums dargestellt werden kann.

§ 85. Die hiftorische Theologie ist in diesen drei Teilen, Renntnis des Urchristentums, Kenntnis von dem Gesant-

verlauf des Chriftentums, und Kenntnis von seinem Zustand in dem gegenwärtigen Augenblick, vollkommen beschloffen.

Nur ist nicht die Ordnung, in welcher wir sie abgeleitet haben, auch die richtige für das Studium selbst. Sondern die Kenntnis des Urchristentums als zunächst der philosophischen Theologie sich ansichließend, ist das erste, und die Kenntnis des gegenwärtigen Augenblicks, als unmittelbar den Übergang in die praktische Theoslogie bildend, ist das letzte.

§ 86. Wie für jeden Teil der Geschichtskunde alles Hilfswissenschaft ist, was die Kenntnis des Schauplatzes und der äußeren Berhältnisse des Gegenstandes erleichtert, und was zum Verstehen der Monumente aller Art gehört: so zieht auch die historische Theologie zunächst die übrigen Teile dessselben Geschichtsgebietes (vergl. § 40), dann aber noch alles was zum Verständnis der Dokumente gehört, als Hilfswissenschaft herbei.

Diese Hilfskenntniffe find mithin teils historisch im engeren Ginne, teils geographisch, teils philologisch.

§ 87. Das Urchristentum ist in Bezug auf jene normale Behandlung desselben gegen den weiteren geschichtlichen Berslauf nicht füglich anders abzugrenzen, als daß unter jenem der Beitraum verstanden wird, worin Lehre und Gemeinschaft in ihrer Beziehung auseinander erst wurden, und noch nicht in ihrer Abschließung schon waren.

Auch diese Bestimmung jedoch könnte leicht zu weit ausgedehnt werden, weil Lehre und Gemeinschaft in Bezug auseinander immer im Werden begriffen bleiben; und eine seste Grenze entsteht zunächst nur, wenn man jede Zeit ausschließt, in der es schon Differenz der Gemeinschaft um einer Differenz der Lehre willen gab. Aber auch zu enge Schranken könnte man unserer Bestimmung geben, wenn man davon ausgeht, daß schon seit dem Pfingstage eine abgeschlössene Gemeinschaft bestand; und eine ansgemeisene Erweiterung entsteht nur, wenn man bedorwortet, die eigentlich christliche Gemeinschaft sei erst abgeschlossen worden, als mit Bewußtsein und allgemeiner Anerkennung Juden und Heiden in derselben vereint waren, und ähnliches gilt auch von der Lehre.

So treffen beide Bestimmungen giemlich gufammen mit der mehr außerlichen des Zeitalters der unmittelbaren Schüler Chrifti.

§ 88. Da die für den angegebenen Zweck auszusondernde Kenntnis des Urchriftentums nur aus den schriftlichen Dokumenten, die in diesem Zeitraum der christlichen Kirche entstanden sind, kann gewonnen werden, und ganz auf dem richtigen Verständnis dieser Schriften beruht: so sührt diese Abteilung der historischen Theologie auch insbesondere den Namen der exegetischen Theologie.

Da auch in den anderen beiden Abteilungen das meiste auf Ausstegung beruht: so ist die Benennung allerdings willkürlich, aber doch wegen des eigentümlichen Wertes dieser Schriften leicht zu rechtsertigen.

§ 89. Da wegen bes genauen Zusammenhanges mit der philosophischen Theologie, als dem Ort aller Principien, jeder seine Auslegung selbst bilden muß: so giebt es auch hier nur weniges, was man sich von den Virtuosen (vergl. §§ 17 und 19) kann geben lassen.

Borguglich nur dasjenige, was gur Auslegung aus den Hilfsmiffenichaften herbeigezogen werden muß.

§ 90. Die Kenntnis von dem weiteren Verlauf des Christentums kann entweder als ein Ganzes aufgestellt werden, oder auch geteilt in die Geschichte des Lehrbegriffs und in die Geschichte der Gemeinschaft.

Beil nämlich die Geschichte des Lehrbegriffs nichts anderes ift als die Entwicklung der religiösen Borftellungen der Gemeinschaft. Sowohl die Bereinigung den beiden als auch die Geschichte der Gemeinschaft besonders dargestellt, sührt den Namen Kirchengeschichte; so wie die des Lehrbegriffs besonders den Namen Dogmengeschichte.

§ 91. Sowohl beibe Zweige zusammen als auch jeder für sich allein stellen der Länge nach betrachtet einen ununtersbrochenen Fluß dar, in welchem jedoch vermittelst der Begriffe von Perioden und Epochen (vergl. § 73) Entwicklungsknoten gefunden werden können, um die Unterschiede zu sixieren

zwischen solchen Punkten, welche durch eine Epoche geschieden sind, und also verschiedenen Perioden angehören, sowie auch zwischen solchen, die zwar innerhalb derselben zwei Epochen liegen, so jedoch daß der eine mehr das Ergebnis der ersten enthält, der andere mehr als eine Vorbereitung der zweiten erscheint.

Denkt man sich dazwischen noch Punkte, welche in einer Periode das Größte der Entwicklung ihrer Anfangsepoche enthalten, aber noch den Rullpunkt der Schlußepoche darstellen: so giebt dieses durch beide Zweige und durch alle Perioden durchgeführt, ein Netz der wertvollsten Momente.

§ 92. Da der Gesamtverlauf des Christentums eine Unsendlichkeit von Sinzelheiten darbietet: so ist hier am meisten Spielraum für den Unterschied zwischen dem Gemeinbesitz und dem Besitz der Virtuosen.

Senes Netz bis zu einem Analogon von Stetigkeit im Umriß vollzogen, ist das Minimum, welches jeder besitzen muß; die Ers forschung und Ausführung des einzelnen ist, auch unter viele vers teilt, ein unerschöpfliches Gebiet.

§ 93. Nicht jeder Moment eignet sich gleich gut dazu, als ein in sich zusammenhängendes Ganze dargestellt zu werden; sondern am meisten der Kulminationspunkt einer Periode, am wenigsten ein Punkt während einer Epoche oder in der Nähe derselben.

Während einer Umkehrung kann immer nur einzelnes abgesondert, und nicht leicht anderes als in der Form des Streites zur Ersörterung kommen. Nahe an einer Epoche kann zwar das Bedürfnis einer zusammenhängenden Darstellung sich schon regen, die Versuche können aber nicht anders als undollständig ausfallen. Dies zeigt sich auch sowohl in den ersten Anfängen der Kirche nach der aposiolischen Zeit, als auch bei uns in den ersten Zeiten der Reformation.

§ 94. In solchen Zeiten, wo der Aufgabe genügt werden kann, sondert sich dann von selbst Darstellung der Lehre und Darstellung des gesellschaftlichen Zustandes.

- Denn wenn sich auch dasselbe eigentümliche Wesen der Kirche oder einer partiellen Kirchengemeinschaft in beiden ausspricht: so hangen doch beide von zu verschiedenen Koefficienten ab, als daß nicht ihre Beränderungen und also auch der momentane Zustand beider ziemlich unabhängig voneinander sein sollte.
- § 95. Die Darstellung des gesellschaftlichen Zustandes der Kirche in einem gegebenen Moment ist die Aufgabe der kirch= Lichen Statistik.
  - Erst seit kurzem ist dieser Gegenstand in gehöriger Anordnung disciplinarisch behandelt worden, daher auch, sowohl was Stoff als was Form betrifft, noch vieles zu leisten übrig ist.
- § 96. Die Aufgabe bleibt, auch wenn eine Trennung obwaltet, für alle einzelnen Kirchengemeinschaften doch wesentslich dieselbe.
  - Sede wird dann freilich ein besonderes Interesse haben, ihren eigenen Zustand auf das genaueste zu kennen, und insofern wird eine Ungleichheit eintreten, die aber auch eintritt, wenn die Kirche unsgeteilt ist. Es kann aber nur großen Nachteil bringen, wenn die Lenkenden einer einzelnen Kirchengemeinschaft nicht mit dem Zusstande der anderen der Wahrheit nach bekannt sind.
- § 97. Die zusammenhängende Darstellung der Lehre, wie sie zu einer gegebenen Zeit, sei es nun in der Kirche im allgemeinen, wenn nämlich keine Trennung obwaltet, sonst aber in einer einzelnen Kirchenpartei geltend ist, bezeichnen wir durch den Ausdruck Dogmatik oder dogmatische Theostogie.
  - Der Ausdruck Lehre ist hier in seinem ganzen Umfang genommen. Die Bezeichnung spstematische Theologie, deren man sich für diesen Zweig immer noch häufig bedient, und welche mit Recht vorzüglich hervorhebt, daß die Lehre nicht soll als ein Aggregat von einzelnen Satzungen vorgetragen werden, sondern der Zusammenshang ins Licht gesetzt, verbirgt doch auf der anderen Seite zum Nachteil der Sache nicht nur den historischen Charakter der Disciplin, sondern auch die Abzweckung derselben auf die Kirchensleitung, woraus vielsältige Misverständnisse entstehen müssen.
- § 98. In Zeiten, wo die Kirche geteilt ist, kann nur jede Partei selbst ihre Lehre dogmatisch behandeln. Schleierm, Ih. St.

Weder wenn ein Theologe der einen Partei die Lehren anderer im Zusammenhang nebeneinander behandeln wollte, würde Unsparteilichkeit und Gleichheit zu erreichen sein, da nur der eine Zusammenhang für ihn Wahrheit ift, der andere aber nicht; noch auch wenn er nur die seinige zusammenhängend behandeln, und nur die Abweichungen der anderen an gehöriger Stelle beitringen wollte, weil diese dann doch aus ihrem natürlichen Zusammenhang herausgerissen würden. Das erste geschieht dennoch, was die Hauptpunkte betrifft, unter dem Namen der Symbolik, das andere unter dem der komparativen Dogmatik.

§ 99. Beide Disciplinen, Statistik und Dogmatik, sind ebenfalls unendlich, und stehen also, was den Unterschied zwischen dem Gemeinbesitz und dem Gebiet der Virtuosität betrifft, der zweiten Abteilung gleich.

Bon der kirchlichen Statistik leuchtet dies ein. Aber auch im Gebiet der Dogmatik ift nicht nur jede einzelne Lehre fast ins Unendliche bestimmbar, sondern auch ihre Darstellung in Bezug auf abweichende Borfiellungsarten anderer Zeiten und Örter ist ein Unendliches.

§ 100. Jeder muß sich, sowohl was die Kenntnis des Gesamtverlaufs als auch was die des vorliegenden Momentes betrifft, seine geschichtliche Anschauung selbst bilden.

Sonft würde auch die auf beiden gleichmäßig beruhende Thätigfeit in der Kirchenleitung keine selbsttbätige sein.

§ 101. Müffen hierzu geschichtliche Darstellungen gebraucht werden, welche nie frei sein können von eigentümslichen Ansichten und Urteilen des Darstellenden: so muß auch jeder die Kunst besitzen, aus denselben das Materiale für seine eigene Bearbeitung möglichst rein auszuscheiden.

And dieses gilt für die Dogmatik und Statistik nicht minder alsfür die Kirchengeschichte.

§ 102. Hiftorische Kritik ist wie für das gesamte Gebiet der Geschichtskunde, so auch für die historische Theologie das allgemeine und unentbehrliche Organon.

Sie fteht als vermittelnde Runftfertigleit den materiellen Silf8= miffenschaften gegenüber.

### Erfter Abichnitt.

#### Die eregetische Theologie.

- § 103. Nicht alle chriftliche Schriften aus dem Zeitzaum des Urchriftentums sind schon deshalb Gegenstände der exegetischen Theologie, sondern nur sosern sie dafür gehalten werden, zu der ursprünglichen mithin (vergl. § 83) für alle Zeiten normalen Darstellung des Christentums beitragen zu können.
  - Es liegt in der Natur der Sache, und ift auch bollfommen thats fächlich begründet, daß es gleich anfangs auch unbollfommene mithin zum Teil falsche Auffassung, also auch Darstellung des eigentümlich christlichen Glaubens gegeben hat.
- § 104. Die Sammlung dieser das Normale in sich trasgenden Schriften bildet den neutestamentischen Kanon der christlichen Kirche.
  - Das richtige Berftändnis von diesem ift mithin die einzige wesent= liche Aufgabe der exegetischen Theologie, und die Sammlung selbst ihr einziger ursprünglicher Gegenstand.
- § 105. In den neutestamentischen Kanon gehören wesentslich sowohl die normalen Dokumente von der Wirksamkeit Christi an und mit seinen Jüngern, als auch die von der gemeinsamen Wirksamkeit seiner Jünger zur Begründung des Christentums.
  - Dies ift auch fchon der Sinn der alten Einteilung des Kanon in εὐαγγελλιον und ἀπόστολος. Sinen Unterschied in Bezug auf fanonische Dignität zwischen diesen beiden Bestandteilen sestzusetzen, ist an und für sich kein Grund vorhanden. Welches doch gewissermaßen der Fall sein würde, wenn man behauptete, beide verhielten sich zu einander wie Entstehung und Fortbildung, noch mehr, wenn man der sich selbst überlassenen Wirksamkeit der Jünger die normale Dignität absprechen dürfte.
- § 106. Da weder die Zeitgrenze des Urchristentums noch das Personale desselben genau bestimmt werden kann: so kann

auch die äußere Grenzbestimmung des Kanon nicht vollkommen

- Für beides gemeinschaftlich, Zeit und Versonen, ließe sich zwar eine feste Formel für das Kanonische aufstellen; sie würde aber doch zu keiner sicheren Unterscheidung über das Borhandene führen, wegen der über die Persönlichteit mehrerer einzelner Schriftsteller obmaltenden Ungewisheit.
- § 107. Diese Unsicherheit ist ein Schwanken der Grenze zwischen dem Gebiet der Schriften apostolischer Läter und dem Gebiet der kanonischen Schriften.
  - Denn das Zeitalter der apostolischen Bäter liegt zwischen dem, in welchem der Kanon erst anfing zu werden, und dem, in welchem er schon abgesondert bestand. Und der Ausdruck apostolische Bäter ist hier in solchem Umsange zu verstehen, daß die Unsicherheit den ersten Teil des Kanon ebenso trifft wie den zweiten.
- § 108. Da auch der Begriff der normalen Dignität nicht kann auf unwandelbar feste Formeln gebracht werden: so läßt sich auch aus inneren Bestimmungsgründen der Kanon nicht vollkommen sicher umschreiben.
  - Wenn wir zum normalen Charakter der einzelnen Sätze auf der einen Seite die vollkommene Reinheit rechnen, auf der anderen die Fülle der daraus zu entwickelnden Folgerungen und Answendungen: so haben wir nicht Ursache, die erste anderswo als nur in Christo schlechthin anzunehmen, und müssen zugeben, daß auch auf die zweite bei allen anderen die natürliche Undollkommensheit hemmend einwirken konnte.
- § 109. Chriftliche Schriften aus der kanonischen Zeit, welchen wir die normale Dignität absprechen, bezeichnen wir durch den Ausdruck Apokryphen, und der Kanon ist also auch gegen diese nicht vollkommen sest begrenzt.
  - Die meisten neutestamentischen Apokryphen sühren diesen Namen freilich nur, weil sie dasür genommen wurden, oder dasür gelten wollten, der kanonischen Zeit anzugehören. Der Ausdruck selbst ist in dieser Bedeutung willkürlich, und würde besser mit einem anderen vertauscht.
- § 110. Die protestantische Kirche muß Anspruch darauf machen, in ber genaueren Bestimmung bes Kanon noch immer

begriffen zu sein; und dies ist die höchste exegetische theologische Aufaabe für die höhere Kritik.

Der neutestamentische Kanon hat seine jetzige Gestalt erhalten durch wenngleich nicht genau anzugebende noch in einem einzelnen Akt nachzuweisende Entscheidung der Kirche, welcher wir ein über alle Brüfung erhobenes Ansehen nicht zugestehen, und daher berechtigt sind, an das frühere Schwanken neue Untersuchungen anzuknüpsen. Die höchste Ausgabe ist diese, weil es wichtiger ist zu entscheiden, ob eine Schrift kanonisch ist oder nicht, als ob sie diesem oder einem anderen Bersasser angehört, wobei sie immer noch kanonisch sein kann.

§ 111. Die Kritik hat beiderlei Untersuchungen anzustellen, ob nicht im Kanon Befindliches genau genommen unskanonisch, und ob nicht außer demselben Kanonisches unerkannt vorhanden sei.

Roch neuerlich ift eine Untersuchung der letzten Art im Gange gewefen; die von der erften haben eigentlich nie aufgehört.

§ 112. Beide Aufgaben gelten nicht nur für ganze Bücher, sondern auch für einzelne Abschnitte und Stellen derselben.

Ein unkanonisches Buch kann neue kanonische Stellen enthalten; so wie das meiste, was einem kanonischen Buch von späterer hand eingeschoben ift, Unkanonisches sein wird.

§ 113. Wie die höhere Aritik ihre Aufgabe größtenteils nur durch Annäherung löset, und es keinen anderen Maßstab giebt für die Tüchtigkeit eines Ausspruches als die Kongruenz der inneren und äußeren Zeichen: so kommt es auch hier nur darauf an, wie bestimmt äußere Zeichen darauf hindeuten, daß ein fragliches Stück entweder dem späteren Zeitraum der apostolischen Bäter oder dem vom Mittelpunkt der Kirche entfernten Gebiet der apostryphischen Behandlung angehöre, und innere darauf, daß es nicht in genauem Zussammenhang mit dem Wesentlichen der kanonischen Darstellung aufgefaßt und gedacht sei.

So lange noch beiderlei Zeichen gegeneinander ftreiten, oder in jeder Gattung einige auf dieser, andere aber auf jener Seite stehen, ift

keine kritische Entscheidung möglich. — Daß hier unter dem Mittelpunkt der Kirche weder irgend eine Räumlichkeit noch auch eine amtliche Würde zu verstehen sei, sondern nur die Bollstommenheit der Gesinnung und Einsicht, bedarf wohl keiner Ersörterung.

§ 114. Die Kritik könnte beiderlei ausgemittelt und mit vollkommener Sicherheit, was kanonisch sei und was nicht, neu und anders bestimmt haben, ohne daß deshalb notwendig wäre, den Kanon selbst anders einzurichten.

Notwendig wäre es nicht, weil das Unkanonische doch als solches kann anerkannt werden, wenn es auch seine alte Stelle behält, und ebenso das erwiesen Kanonische, wenn es auch außerhalb des Kanon bliebe. Zulässig aber müßte es dann sein, den Kanon in zweierlei Gestalt zu haben, in der geschichtlich überlieserten und in der kritisch ausgemittelten.

§ 115. Dasselbe gilt von der Stellung der altteftamentischen Bücher in unserer Bibel.

Daß der jüdische Codex keine normale Darstellung eigentümlich christlicher Glaubenssätze enthalte, wird wohl bald allgemein anserkannt sein. Deshald aber ist nicht nötig — wiewohl es auch zusäffig bleiben muß — von dem altstrchlichen Gebrauch abzuweichen, der das Alte Testament mit dem Neuen zu einem Ganzen als Bibel vereinigt.

§ 116. Die Vervielfältigung der neutestamentischen Bücher aus ihren Urschriften mußte denselben Schicksalen unterworfen sein wie die aller anderen alten Schriften.

Der Angenschein hat alle Borurteile, welche hierüber ehedem geherrscht haben, längst schon zerstört.

§ 117. Auch die übergroße Menge und Verschiedenheit unserer Exemplare von den meisten dieser Bücher gewährt keine Sicherheit dagegen, daß nicht dennoch die ursprüngliche Schreibung an einzelnen Stellen kann verloren gegangen sein.

Denn dieser Verlust kann sehr zeitig, ja schon bei det ersten Abschrift erfolgt sein, und zwar möglicherweise auch so, daß dies nicht wieder gut gemacht werden konnte.

- § 118. Die befinitive Aufgabe der niederen Kritik, die ursprüngliche Schreibung überall möglichst genau und auf die überzeugendste Weise auszumitteln, ist auf dem Gebiet der exegetischen Theologie ganz dieselbe wie anderwärts.
  - Die Ansdriide niedere und höhere Kritik werden hier hergebrachtermaßen gebraucht, ohne weder ihre Angemessenheit rechtsertigen, noch ihre Abgrenzung gegeneinander genauer bestimmen zu wollen.
- § 119. Der neutestamentische Kritiker hat also auch, so wie Viewert denselben Regeln zu folgen, so auch das Recht auf den Gebrauch derselben Mittel.
  - Weder kann es daher berboten sein, im Fall der Not (vergl. § 17) Bermutungen zu wagen, noch kann es besondere Regeln geben, die nicht aus den gemeinsamen müßten abgeleitet werden können.
- § 120. In demselben Maß, als die Kritik ihre Aufgabe löst, muß sich auch eine genaue und zusammenhängende Gesschichte des neutestamentischen Textes ergeben und umgekehrt, sodaß eines dem anderen zur Probe und Gewährleistung dienet.
  - Selbst was auf dem Bege der Bermutung Richtiges geleistet wird, muß sich auf Momente der Textgeschichte berusen können, und umgekehrt müssen auch wieder schlagende Berbesserungen die Ges schichte des Textes erläutern.
- § 121. Für die theologische Abzweckung der Beschäftigung mit dem Kanon hat die Wiederherstellung des Ursprünglichen nur da unmittelbaren Wert, wo der normale Gehalt irgendwie beteiliget ist.
  - Reineswegs aber foll dies etwa auf jogenannte dogmatische Stellen beschränkt werden, sondern sich auf alles erstrecken, was für solche auf irgend eine Weise als Parallele oder Erläuterung gebraucht werden kann.
- § 122. Dies begründet den, da die kritische Aufgabe ein Unendliches ist, hier notwendig aufzustellenden Unterschied zwischen dem, was von jedem Theologen zu fordern ist, und dem Gebiet der Virtuosität.
  - Die Forderung gilt eigentlich nur für den protestantischen Theologen, denn der römisch etatholische hat streng genommen das Recht

zu versangen, daß ihm die vulgata, ohne daß eine kritische Aufsgabe übrig bleibe, geliefert werde.

§ 123. Da jeder Theologe — auch im weiteren Sinne bes Wortes — um der Auslegung willen (vergl. § 89) in den Fall kommen kann (vergl. § 121) auch einer kritischen Überzeugung zu bedürfen: so muß jeder, um sich die Arebeiten der Virtuosen selbstthätig anzueignen und zwischen ihren Resultaten zu wählen, sowohl die hier zur Anwendung kommenden kritischen Grundsätze und Regeln inne haben, als auch eine allgemeine Kenntnis von den wichtigsten kritischen Duellen und ihrem Wert.

Eine notdürstige Anleitung hierzu findet sich teils in den Prolegomenen der kritischen Ausgaben, teils wird sie auch unter jenem Mancherlei mitgegeben, welches man Einleitung ins N. Test. zu nennen psiegt.

§ 124. Von jedem Virtuosen der neutestamentischen Kritik ist alles zu fordern, was dazu gehört, sowohl den Text vollständig und folgerecht überall nach gleichen Grundsähen zu konstituieren, als auch einen kritischen Apparat richtig und zweckmäßig anzuordnen.

Dies sind rein philologische Aufgaben. Es ist aber nicht leicht zu denken, daß ein Philologe ohne Interesse am Christentum seine Kunst daran wenden sollte, sie für das Neue Testament zu lösen, da dieses an sprachlicher Wichtigkeit hinter anderen Schriften weit zurücksteht. Sollte es indes jemals der Theologie an solchen Virtuosen sehlen: so gäbe es auch keine Sicherheit mehr für dassenige, was für die theologische Abzweckung dieses Studiums geleistet werden muß.

§ 125. Bei allem bisherigen (§ 116—124) liegt die Boraussehung zum Grunde, daß eigene Auslegung nur dersjenige bilden kann, welcher mit dem Kanon in seiner Grundsprache umgeht.

Die fritische Aufgabe hatte sonft nur einen Wert für den über= feter, und gwar auch nur in dem § 121 beschriebenen Umfang.

§ 126. Da auch die meisterhafteste Übersetzung nicht vers mag die Frrationalität der Sprachen aufzuheben: so giebt es

kein vollkommenes Berständnis einer Rebe ober Schrift anders als in ihrer Ursvrache.

Unter Irrationalität wird nur dieses Bekannte berfianden, daß weder ein materiellest Element noch ein formelles der einen Sprache ganz in einem der anderen aufgeht. Daher kann eine Rede oder Schrift bermittelst einer Übersetzung, mithin auch die Übersetzung selbst als solche, nur demjenigen bollkommen verständlich sein, der sie auf die Grundsprache zurückzusühren weiß.

§ 127. Die Ursprache ber neutestamentischen Bücher ist die griechische; vieles (nach § 121) Wichtige aber ist teils unmittelbar als Übersetzung aus dem Aramäischen anzusehen, teils hat das Aramäische mittelbaren Einfluß darauf geübt.

Die früheren Behauptungen, daß einzelne Bücher ursprünglich aramäisch geschrieben seien, sind schwerlich mehr zu berücksichtigen. Bieles aber von dem, was als Rede oder Gespräch ausbewahrt worden, ist ursprünglich aramäisch gesprochen. Der mittelbare Einfluß ist die unter dem Namen des Hebraismus bekannte Sprachmodisisation.

§ 128. Schon die vielfältigen direkten und indirekten in neutestamentischen Büchern auf alttestamentische genommenen Beziehungen machen eine genauere Bekanntschaft mit diesen Büchern, also auch in ihrer Grundsprache, notwendig.

Um so mehr als diese sich jum Teil auf sehr wichtige Sätze begiehen, worüber die Auslegung selbst gebildet sein muß, mithin auch ein richtiges Urteil über das Berhältnis der gemeinen grieschischen übersetzung des Alten Testaments zur Grundsprache unerläßlich ist.

§ 129. Je geringer die Verbreitung und die Produktistät einer Mundart ist, um desto weniger ist sie anders als im Zusammenhange mit allen ihr verwandten ganz verständlich. Welches, auf das Hebräische angewendet, für das vollkommenste Verständnis des Kanon auch eine hinreichende Kenntnis aller semitischen Dialekte in Anspruch nimmt.

Bon jeher ift daher auch das Arabische und Rabbinische für die Erstärung der Bibel zugezogen worden.

§ 130. Diese Forberung, welche vielerlei der Abzweckung unserer theologischen Studien unmittelbar ganz Fremdes in sich schließt, ist indes nur an diesenigen zu stellen, welche es in der exegetischen Theologie zur Meisterschaft bringen wollen, und zwar in dieser bestimmten Beziehung.

Bon biefer rein philologischen Richtung gilt dasselbe, was zu § 124 gesagt worden ist.

§ 131. Jebem Theologen aber ist aus dem Gebiet der Sprachkunde zuzumuten eine gründliche Kenntnis der griechischen vornehmlich prosaischen Sprache in ihren verschiedenen Entwicklungen, die Kenntnis beider alttestamentischen Grundssprachen, und vermittelst derselben eine klare Anschauung von dem Wesen und Umsang des neutestamentischen Hebraismus; endlich, um die Arbeiten der Virtuosen zu benußen, außer einer Bekanntschaft mit der Litteratur des ganzen Faches, besonders ein selbstgebildetes Urteil über das zu viel und zu wenig, das Natürliche und das Erkünstelte in der Anwendung des Orientalischen.

Denn hierin ist aus Liebhaberei von den einen, aus Borurteil von den anderen, immer wieder nach beiden Seiten hin gefehlt morden.

§ 132. Das vollkommene Verstehen einer Rebe ober Schrift ist eine Kunstleistung, und erheischt eine Kunstlehre ober Technik, welche wir durch den Ausdruck Hermeneutik bezeichnen.

Kunst, schon in einem engeren Sinne, nennen wir jede zusammengesetzte Hervordringung, wobei wir uns allgemeiner Negeln bewußt sind, deren Unwendung im einzelnen nicht wieder auf Regeln gebracht werden kann. Mit Unrecht beschränkt man gewöhnlich den Gebrauch der Hermenentik nur auf größene Werke oder schwierige Einzelheiten. Die Regeln können nur eine Kunstlehre bilden, wenn sie aus der Natur des ganzen Versahrens genommen sind, und also auch das ganze Versahren umfassen.

§ 133. Eine solche Aunstlehre ist nur vorhanden, sofern die Borschriften ein auf unmittelbar aus der Natur des

Denkens und der Sprache klaren Grundfähen beruhendes Spftem bilden.

So lange die Hermeneutik noch als ein Aggregat von einzelnen, wenn auch noch so seinen und empsehlenswerten Beobachtungen, alls gemeinen und besonderen, behandelt wird, verdient sie den Namen einer Kunstlehre noch nicht.

§ 134. Die protestantische Theologie kann keine Vorsstellung vom Kanon aufnehmen, welche bei der Beschäfztigung mit demselben die Anwendung dieser Kunstlehre ausschlöffe.

Denn dies könnte nur gefchehen, wenn man irgendwie ein munderbar inspiriertes volltommenes Berftandnis desselben annähme.

§ 135. Die neutestamentischen Schriften sind sowohl bes inneren Gehaltes als der äußeren Berhältnisse wegen von befonders schwieriger Auslegung.

Das erste, weil die Mitteilung eigentümlicher sich erst entwicklnder resigiöser Vorstellungen in der abweichenden Sprachbehandlung nicht nationaler Schriftsteller zum großen Teil aus einer minder gebildeten Sphäre sehr leicht misterstanden werden kann. Letzteres, weil die Umstände und Verhältnisse, welche den Gedankengang modistzieren, uns großenteils unbekannt sind, und erst aus den Schriften selbst müssen erraten werden.

§ 136. Sofern nun der neutestamentische Kanon vermöge der eigentümlichen Abzweckung der exegetischen Theologie als ein Ganzes soll behandelt werden, an und für sich betrachtet aber jede einzelne Schrift ein eigenes Ganze ist, kommt moch die besondere Aufgabe hinzu, diese beiden Behandlungs-weisen gegeneinander auszugleichen und miteinander zu verseinigen.

Die gänzliche Ausschließung des einen oder anderen dieser Standspunkte, wie fie aus entgegengesetzten theologischen Einseitigkeiten folgt, hat zu allen Zeiten Irrtimer und Verwirrungen in das Geschäft der Auslegung gebracht.

§ 137. Die neutestamentische Specialhermeneutik kann mur aus genaueren Bestimmungen der allgemeinen Regeln in

Bezug auf die eigentümlichen Verhältniffe des Kanon bestehen.

- Sie kann um so mehr nur allmählich zu der strengeren Form einer Kunftlehre ausgebildet werden, als sie zu einer Zeit gegründet wurde, wo auch die allgemeine Hermeneutik nur noch als eine Sammlung von Observationen bestand.
- § 138. Die Kunftlehre der Auslegung kann auf zweifache Beise gestaltet werden, ist aber in jeder Fassung der eigents liche Mittelpunkt der exegetischen Theologie.
  - Die allgemeine Hermeneutik kann entweder ganz hervortreten, sodaß das Specielle nur als Corollarien erscheint, oder umgekehrt kann das Specielle zusammenhängend organisiert und auf die allgemeinen Grundsätze dann nur zurüczewiesen werden. Die Ausübung ist zwar allerdings durch Sprachkunde und Kritik bedingt; aber die Grundsätze selbst haben den entschiedensten Einfluß sowohl auf die Operationen der Kritik als auch auf die seineren Wahrenehmungen in der Sprachkunde.
- § 139. Daher giebt es auch hier nichts, weshalb sich einer auf andere verlassen dürfte: sondern jeder muß sich der möglichsten Meisterschaft besleißigen.

Je mehr der Gegenstand schon bearbeitet ist, um desto weniger darf sich diese gerade in neuen Auslegungen zeigen wollen.

§ 140. Keine Schrift kann vollkommen verstanden werden als nur im Zusammenhang mit dem gesamten Umfang von Borstellungen, aus welchem sie hervorgegangen ist, und vermittelst der Kenntnis aller Lebensbeziehungen, sowohl der Schriftsteller als derzenigen, für welche sie schrieben.

Denn jede Schift verhalt fich ju dem Gefamtleben, wobon fie ein Teil ift, wie ein einzelner Satz ju der gangen Rede oder Schrift.

§ 141. Der geschichtliche Apparat zur Erklärung des Neuen Testaments umsaßt daher die Kenntnis des älteren und neueren Judentums, sowie die Kenntnis des geistigen und bürgerlichen Zustandes in den Gegenden, in welchen und für welche die neutestamentischen Schriften versaßt wurden.

Daher find die altteftamentischen Bucher jugleich das allgemeinfte Silfsbuch jum Berfiandnis des Reuen Teftaments, nachftdem

die alttestamentischen und neutestamentischen Apokryphen, die späteren jüdischen Schriftseller überhaupt, sowie die Geschichtsschreiber und Geographen dieser Zeit und Gegend. Alle diese wollen ebenfalls in ihrer Grundsprache kritisch und nach den hermeneutischen Regeln gebraucht werden.

§ 142. Biele von diesen Hilfsquellen sind die jetzt noch weder in möglichster Bollständigkeit noch mit der gehörigen Borsicht gebraucht worden.

Beides gilt besonders bon ben gleichzeitigen und fpateren judifchen Schriften.

§ 143. Dieser Gesamtapparat nimmt also noch auf lange Zeit die Thätigkeit vieler Theologen in Anspruch, um die bisherigen Arbeiten der Meister dieses Faches zu berichtigen und zu ergänzen.

Von einer anderen Seite gehen diese Arbeiten in die Apologetik zurück, indem die Gegner des Christentums sich immer wieder die Ausgabe siellen, es ganz aus dem was schon gegeben war, und zwar nicht immer als Fortschritt und Berbesserung, zu erklären. Hierher gehört aber nur die reine und vollständige Zubereitung des geschichtlichen Materials.

§ 144. Was sich hiervon zum Gemeinbesitz eignet, wird, teils unter dem Titel jüdischer und christlicher Altertümer, teils mit vielerlei anderem verbunden, in der sogenannten Einleitung zum Neuen Testament mitgeteilt.

In der letzteren, die überhaupt wohl einer Umgestaltung bedürfte, wird noch manches bermißt, was doch vorzüglich nach § 141 hierher gehört, weil man es zur Lesung des Neuen Testaments mitbringen muß. — Was sich jeder von den Virtuosen diese Faches geben lassen kann, sindet sich teils in Sammlungen aus einzelnen Duellen, teils in Kommentaren zu den einzelnen neuetestamentischen Büchern.

§ 145. Die Hauptaufgabe der exegetischen Theologie ist noch keineswegs als vollkommen aufgelöst anzusehen.

Selbst wenn man abrechnet, daß es einzelne Stellen giebt, die teils nie werden mit vollkommener Sicherheit berichtigt, teils nie zu allgemeiner Befriedigung erklärt werden.

- § 146. Auch für die hierher gehörigen Hilfskenntniffe besteht die doppelte Aufgabe fort, das Materiale immer mehr zu vervollständigen, und von dem verarbeiteten immer mehr in Gemeinbesig zu verwandeln.
  - Schon das erste Studium unter der Anleitung der Meister muß nicht nur den Grund zu dem letzten legen, und vermittelst desfelben die Austibung der Kunstlehre gemäß beginnen, sondern auch die verschiedenen einzelnen Gebiete in Bezug auf die darin noch zu erwerbende Meisterschaft wenigstens ausschließen.
- § 147. Eine fortgesetzte Beschäftigung mit dem neutestamentischen Kanon, welche nicht durch eigenes Interesse am Christentum motiviert wäre, könnte nur gegen denselben gerichtet sein.
  - Denn die rein philologische und historische Ausbeute, die der Kanonverspricht, ist nicht reich genug, um zu einem solchen zu reizen. Aber auch die Untersuchungen der Gegner (vergl. § 143) sind sehr förderlich geworden und werden es auch in Zukunst werden.
- § 148. Jede Beschäftigung mit dem Kanon ohne philos logischen Geist und Kunst muß sich in den Grenzen des Gebietes der Erbauung halten; denn in dem der Theologie könnte sie nur durch pseudodogmatische Tendenz Verwirrung anrichten.

Denn ein reines und genaues Berftehenwollen tann bei einem folden Berfahren nicht jum Grunde liegen.

#### 3weiter Abichnitt.

## Die historische Theologie im engeren Sinne oder die Kirchengeschichte.

§ 149. Die Kirchengeschichte im weiteren Sinne (vergl. § 90) ist das Wissen um die gesamte Entwicklung des Christenstums, seitdem es sich als geschichtliche Erscheinung festsgestellt hat.

Bas dasselbe abgesehen hiervon nach außen hin gewirkt hat, gehört nicht mit in dieses Gebiet.

§ 150. Jede geschichtliche Wasse läßt sich auf der einen Seite ansehen als ein untrennbares werdendes Sein und Thun, auf der anderen als ein Zusammengesetztes aus unsendlich vielen einzelnen Momenten. Die eigentlich geschichtzliche Betrachtung ist das Ineinander von beiden.

Das eine ist nur der eigentümliche Geist des Ganzen in seiner Beweglichkeit angeschaut, ohne daß sich bestimmte Thatsachen sondern;
das andere nur die Auszählung der Zustände in ihrer Berschiedenheit, ohne daß sie in der Identität des Impulses zusammengesaßt werden. Die geschichtliche Betrachtung ist beides, das Zusammensassen eines Inbegriffs von Thatsachen in ein Bild des
inneren, und die Darstellung des inneren in dem Auseinandertreten der Thatsachen.

§ 151. So ift auch jede Thatsacke nur eine geschichtliche Einzelheit, sosern beibes identisch gesetzt wird, das Außere Beränderung im Zugleichseienden, und das Innere Funktion der sich bewegenden Kraft.

Das Innere ift in diefem Ausdruck als Seele gefetht, das Außere als Leib, das Gange mithin als ein Leben.

§ 152. Das Wahrnehmen und im Gedächtnis Festhalten der räumlichen Beränderungen ist eine fast nur mechanische Berrichtung, wogegen die Konstruktion einer Thatsache, die Berknüpfung des Äußeren und Inneren zu einer geschichtslichen Anschauung, als eine freie geistige Thätigkeit anzussehen ist.

Daher auch, was mehrere gang als dasselbe mahrgenommen, fie doch als Thatsache verschieden auffassen.

§ 153. Die Darstellung der räumlichen Beränderungen als solcher in ihrer Gleichzeitigkeit und Folge ist nicht Gesschichte, sondern Chronik; und eine solche von der christlichen Kirche könnte sich nicht als eine theologische Disciplin geltendmachen.

- Denn fie gabe von dem Gefamtverlauf dasjenige nicht, mas in einer Begiebung jur Kirchenleitung fieht.
- § 154. Nur der Stetigkeit wegen müssen auch in die geschichtliche Aufsassung solche Ereignisse mit aufgenommen werden, die eigentlich nicht als geschichtliche Elemente anzussehen sind.
  - Dahin gehört der Bechsel der Personen, welche an ausgezeichneten Stellen wirksam waren, wenn auch ihre persönliche Eigentümlichsteit keinen merklichen Sinfluß auf ihre öffentlichen Handlungen gehabt hat.
- § 155. Die geschichtliche Auffassung ist ein Talent, welches sich in jedem durch das eigene geschichtliche Leben, wiewohl in verschiedenem Grade, entwickelt, niemals aber jener mechanischen Fertigkeit ganz entbehren kann.
  - Wie im gemeinen Leben so auch im wissenschaftlichen Gebiet versfälscht ein aufgeregtes selbstisches Interesse, mithin auch jedes Parteiwesen, am meisten den geschichtlichen Blick.
- § 156. Zu dem geschichtlichen Wissen um das nicht selbst Erlebte gelangt man auf zwiesachem Wege, unmittelbar aber mühsam zusammenschauend durch die Benutzung der Quellen, leicht aber nur mittelbar durch den Gebrauch geschichtlicher Darstellungen.
  - Nicht leicht wird es auf irgend einem geschichtlichen Gebiet möglich sein, auf dem der Kirchengeschichte aber gewiß nicht, der letzteren zu entraten.
- § 157. Quellen im engeren Sinn nennen wir Denkmäler und Urkunden, welche dadurch für eine Thatsache zeugen, daß fie selbst einen Teil derselben ausmachen.
  - Geschichtliche Darstellungen bon Augenzeugen find in diesem stengeren Sinn schon nicht mehr Quellen. Doch verdienen sie den Namen um so mehr, je mehr sie sich der Chronik nähern, und ganz ans spruchslos nur das Wahrgenommene wiedergeben.
- § 158. Aus geschichtlichen Darstellungen kann man nur zu einer eigenen geschichtlichen Auffassung gelangen, indem man das von dem Schriftsteller Hineingetragene ausscheidet.

- Dies wird erleichtert, wenn man mehrere Darstellungen berfelben Reihe von Thatjachen vergleichen kann, um so mehr wenn fie aus berschiedenen Gesichtspunkten genommen find.
- § 159. Zu dem Wissen um einen Gesamtzustand wie er ein Bild des Inneren (vergl. § 150) darstellt, gelangt man nur durch beziehende Verknüpfung einer Masse von zusammen= gehörigen Sinzelheiten.
  - Dies ift daher die größte alles andere voraussetzende und in fich schließende Leiftung der geschichtlichen Auffassungsgabe.
- § 160. Die Kirchengeschichte im weiteren Sinne (vergl. § 90) soll als theologische Disciplin vorzüglich dasjenige, was aus der eigentümlichen Kraft des Christentums hervorzgegangen ist, von dem, was teils in der Beschaffenheit der in Bewegung gesetzten Organe, teils in der Einwirkung fremder Principien seinen Grund hat, unterscheiden, und beides in seinem Hervortreten und Zurücktreten zu messen suchen.

Nur war es eine sehr verfehlte Methode, um deswillen die Dars stellung selbst zu teilen in die der günftigen und der ungünftigen Ereignisse.

- § 161. Bon dem ersten Eintritt des Christentums an, also auch schon in der Zeit des Urchristentums, kann man verschiedene selbst wieder mannigsaltig teilbare Funktionen dieses neuen wirksamen Princips unterscheiden, und auch in der geschichtlichen Darstellung voneinander sondern.
  - Auch dies gilt allgemein von allen bedeutenden geschichtlichen Erscheinungen, von allen religiösen Gemeinschaften nicht nur, sondern auch von den bürgerlichen.
- § 162. Keine von diesen Funktionen aber ist in ihrer Entwicklung ohne ihre Beziehung auf die anderen vollkommen zu verstehen; und jeder als ein relatives Ganze auszusondernde Zeitteil wird nur durch die Gegenseitigkeit ihrer Einwirkungen aufeinander, was er ist.

- Denn die lebendige Kraft ift in jedem Momente gang geset, und tann daher nur ergriffen werden in der gegenseitigen Bedingtheit aller verschiedenen Funktionen.
- § 163. Der Gesamtverlauf des Christentums kann also nur vollständig aufgesaßt werden durch die vielseitigste Kombination beider Bersahrungsarten, indem jede, was der anderen auf einem Punkte gesehlt hat, auf einem anderen ergänzen nuß.
  - Während wir nur die eine Funktion verfolgen, bleibt uns die Anfchauung des Gesamtlebens aus den Augen gerückt, und wir müssen uns vorbehalten, diese nachzuholen. Während wir die gleichzeitigen Jüge zu einem Bilde zusammen schauen, vermögen wir nicht die einzelnen Elemente genau zu schätzen, und müssen uns vorbehalten, sie an dem gleichartigen früheren und späteren zu messen.
- § 164. Je mehr man die verschiedenen Funktionen bei der geschichtlichen Betrachtung ins Einzelne und Kleine zersspaltet, desto öfter muß man Punkte zwischen einschieden, welche das getrennt Gewesene wieder vereinigen. Je größer die parallelen Massen genommen werden, desto länger kann man die Betrachtung der einzelnen ununterbrochen fortsetzen.
  - Die Perioden können also desto größer und muffen desto kleiner sein, je größere oder kleinere Funktionen man behandelt.
- § 165. Die wichtigsten Spochenpunkte indes sind immer folche, die nicht nur für alle Funktionen des Christentums den gleichen Wert haben, sondern auch für die geschichtliche Entwicklung außer der Kirche bedeutend sind.
  - Da die Erscheinung des Christentums selbst zugleich ein weltgeschichtlicher Wendepunkt ist: so kommen diesem andere auch nur in dem Maße nahe, als sie ihm hierin gleichen.
- § 166. Die Bildung der Lehre ober das sich zur Klarheit bringende fromme Selbstbewußtsein, und die Gestaltung des gemeinsamen Lebens oder der sich in jedem durch alle und in allen durch jeden befriedigende Gemeinschaftstrieb

sind die beiden sich am leichtesten sondernden Funktionen in der Entwicklung des Christentums.

Dies giebt sich dadurch zu erkennen, daß auf der einen Seite große Beränderungen vor sich gehen, während auf der anderen alles beim alten bleibt, und für die eine Seite ein Zeitpunkt bedeutend ist als Entwicklungsknoten, der für die andere bedeutungslos ersicheint.

§ 167. Die Bildung des firchlichen Lebens wird vorzäglich mitbestimmt (vergl. § 160) durch die politischen Verzhältnisse und den gesamten geselligen Zustand; die Entwicklung der Lehre hingegen durch den gesamten wissenschaftlichen Zusstand, und vorzüglich durch die herrschenden Philosopheme.

Dieses Mitbestimmtwerden ist natürlich und unvermeidlich, bedingt mithin nicht schon an und für sich krankhaste Zustände, enthält aber allerdings den Grund ihrer Möglichkeit. — Allgemeinere Spoche machende Punkte, welche von einer neuen Entwicklung der Erkenntnis ausgehen, werden sich in der christlichen Kirche auch am meisten in der Geschichte der Lehre, solche hingegen, welche von Entwicklungen des bürgerlichen Zustandes ausgehen, werden sich auch am meisten in dem kirchsichen Leben kundgeben.

§ 168. Auf der Seite des firchlichen Lebens sondern sich wiederum am leichtesten die Entwicklung des Kultus, d. h. der öffentlichen Mitteilungsweise religiöser Lebensmomente, und die Entwicklung der Sitte, d. h. des gemeinsamen Gepräges, welches der Einfluß des christlichen Princips den versichiedenen Gebieten des Handelns aufdrückt.

Der Kultus verhält fich ju der Sitte wie das beschränktere Gebiet der Kunst im engeren Sinne zu dem unbestimmteren des geselligen Lebens überhaupt.

§ 169. Die Entwicklung des Kultus wird vorzüglich mitbestimmt durch die Beschaffenheit der dazu geeigneten in der Gesellschaft vorhandenen Darstellungsmittel und durch deren Verteilung in der Gesellschaft. Die Fortbildung der christlichen Sitte hingegen durch den Entwicklungs und Versteilungszuftand der geistigen Kräfte überhaupt.

- Nämlich was das erste betrifft, so beruht die Mitteilung oder der Umlauf religiöser Erregungen, welcher nach denselben bewirkt werden soll, lediglich auf der Darstellung. Was das andere betrifft, so ruhen in diesem Zustand alle Motive, deren sich die religiöse Gesinnung benächtigen soll.
- § 170. Beide aber, Sitte und Kultus, sind in ihrer Fortbildung auch so sehr aneinander gebunden, daß wenn sie in dem Maß von Bewegung oder Ruhe zu sehr voneinander abweichen, entweder der Kultus das Ansehen gewinnt, in leere Gebräuche oder Aberglauben ausgeartet zu sein, während das christliche Leben sich in der Sitte bewährt, oder umgekehrt ruht auf der herrschenden Sitte der Schein, daß sie, während die christliche Frömmigkeit sich durch den Kultus erhält, nur das Ergebnis fremder Motive darstelle.
  - In dieser verschiedenen Beurteilungsweise bekundet sich ein mit jener Ungleichmäßigkeit zusammenhängender innerer Gegensatz unter den Gliedern der Gemeinschaft.
- § 171. Je plöglicher auf einem von beiden Gebieten bedeutende Beränderungen eintreten, um desto mehreren Reaktionen sind sie ausgesetzt; wogegen nur die langsameren sich als gründlich bewähren.
  - Das erste bersteht sich indes nur bon solchen Beränderungen, die nicht zugleich auch mehrere Gebiete umfassen. Dergleichen werden daher leicht voreilig als Spoche machende Punkte angesehen, da doch oft wenig Wirkungen von ihnen zurückleiben.
- § 172. Langsame Beränderungen können nicht als fortstaufende Reihe aufgefaßt, sondern nur an einzeln herborzushebenden Punkten zur Anschauung gebracht werden, welche die Fortschritte von einer Zeit zur anderen darstellen.
  - Auch diese aber dürsen nicht willkürlich gewählt werden, sondern sie mussen, wenn auch nur in untergeordnetem Sinn, eine Ühnlichsteit haben mit Epoche machenden Punkten.
- § 173. Die geschichtliche Auffassung ist auf diesem Gebiet besto vollkommener, je bestimmter das Berhältnis des

chriftlichen Impulses zu der sittlichen und künftlerischen Konstitution der Gesellschaft vor Augen tritt, und je überzeugender, was der gesunden Entwicklung des religiösen Princips angehört, von dem Schwächlichen und Krankhaften geschieden wird.

Denn dadurch wird den Ansprüchen der Kirchenleitung an eine christ= liche Geschichtskunde genügt.

- § 174. Die kirchliche Berfassung kann zumal in der evangelischen Kirche, wo es ihr an aller äußeren Sanktion fehlt, nur als dem Gebiet der Sitte angehörig betrachtet werden.
- Diefer Satz liegt, recht verstanden, jenseits aller über das ebangelische Kirchenrecht noch obwaltenden Streitigkeiten, und spricht nur den wefentlichen Unterschied zwischen bürgerlicher und kirchlicher Bersfassung aus.
- § 175. Diejenigen größeren Entwicklungsknoten, welche außer der Kirche auch das bürgerliche Leben affizieren, werden sich in der Kirche am unmittelbarsten und stärksten in der Versassung offenbaren.

Beil doch kein anderer Teil der driftlichen Sitte so fehr (bergl. § 167) mit den politischen Berhältnissen gusammenbängt.

- § 176. Die firchliche Berfassung ist am meisten dazu geeignet, daß sich an ihre Entwicklung die geschichtliche Darstellung des gesamten christlichen Lebens anreihe.
  - Denn fie hat den unmittelbarfien Ginfluß auf den Kultus, verdankt ihre Haltung dem Gefantzustand der Sitte, und ist zugleich der Ausdruck von dem Verhältnis der religiösen Gemeinschaft zur bürgerlichen.
- § 177. Der Lehrbegriff entwickelt sich einerseits durch die fortgesetzt auf das chriftliche Selbstbewußtsein in seinen verschiedenen Momenten gerichtete Betrachtung, anderseits durch das Bestreben, den Ausdruck dafür immer übereinstimmender und genauer sestzustellen.

- Beide Richtungen hemmen fich gegenseitig, indem die eine nach außen geht, die andere nach innen. Daher charakterifieren fich berfchiedene Zeiten durch das Übergewicht der einen oder der anderen.
- § 178. Die Ordnung, in welcher hiernach die versichiedenen Punkte der Lehre hervortreten und die Hauptmassen der didaktischen Sprache sich gestalten, muß im großen wenigstens begriffen werden können aus dem eigentümlichen Wesen des Christentums.
  - Denn es wäre widernaturlich, wenn Borftellungen, die diefem am nächsten bermandt find, fich gulett entwickeln follten.
- § 179. Rur in einem franthaften Zustande der Kirche können einzelne persönliche oder gar außerkirchliche Bershältnisse einen bedeutenden Einfluß auf den Gang und die Ergebnisse der Beschäftigung mit dem Lehrbegriff ausüben.
  - Wenn dies bennoch nicht felten der Fall gewesen ist: so haben doch zumal neuere Geschichtichreiber weit mehr als der Wahrheit gemäß ist, auf Rechnung solcher Verhältnisse geschrieben.
- § 180. Je weniger die Entwicklung des Lehrbegriffs frei bleiben kann von Schwanken und Zwiespalt: um desto mehr tritt auch das Bestreben hervor, teils die Übereinstimmung eines Ausdrucks mit den Außerungen des Urchristentums nachzuweisen, teils ihn auf anderweitig zugestandene nicht aus dem christlichen Glauben erzeugte Sähe, die dann Philosopheme sein werden, zurückzuführen.
  - Beides würde, wiewohl später und nicht in demselben Maße, geschehen, wenn auch kein Streit obwaltete; denn zu jenem treibt schon der christliche Gemeingeift, zu dem anderen das Bedürfnis, sich von der Zusammenstimmung des zur Klarheit gekommenen frommen Selbstbewußtseins und der spekulativen Produktion zu überzeugen.
- § 181. Nur in einem franthaften Zustande kann beides so gegeneinander treten, daß die einen nicht wollen über die urchristlichen Außerungen hinaus die Lehre bestimmen, die anderen philosophische Sätze in die christliche Lehre eins

führen, ohne auch nur durch Beziehung auf den Kanon nachweisen zu wollen, daß sie auch dem chriftlichen Bewußtsein angehören.

Jene wirfen hemmend auf die Entwicklung der Lehre, diese trüben und verfälschen ebenso das Princip derselben.

§ 182. Die Ünderungen, welche das Berhältnis beider Richtungen erseidet, zu kennen, gehört wesentlich zum Bers ftändnis der Entwicklung der Lehre.

Rur zu oft erhält man durch Verabfäumung solcher Momente nur eine Chronik statt der Geschichte, und die theologische Abzweckung der Disciplin geht ganz berloren.

§ 183. Gbenso wichtig ist Kenntnis zu nehmen von dem Verhältnis in den Bewegungen der theoretischen Lehren und der praktischen Dogmen, und, wo sie weit auseinander gehen, ist es natürlich, die eigentliche Dogmengeschichte zu trennen von der Geschichte der christlichen Sittensehre.

Im ganzen ift allerdings die eigentliche Glaubenslehre durch vielsfältigere und heftigere Bewegungen gebildet worden; doch darf die entgegengesetzte Richtung um so weniger übersehen werden.

§ 184. Bebenken wir, wie viel Hilfskenntnisse ersorbert werden, um diese verschiedenen Zweige der Kirchengeschichte zu versolgen: so ist dieses Gebiet offenbar ein unendliches und postuliert einen großen Unterschied zwischen dem, was jeder inne haben muß, und dem, was (vergl. § 92) nur durch die Vereinigung aller Virtuosen gegeben ist.

Bu diesen Hilfskenntnissen gehört, wenn alles im Zusammenbang verstanden werden soll, die gesamte irgend zeitverwandte Geschichtstunde, und, wenn alles aus den Quellen entnommen werden soll, das ganze betreffende philologische Studium und vornehmlich die diplomatische Kritik.

§ 185. Im allgemeinen kann nur gesagt werden, daß aus diesem unendlichen Umfang jeder Theologe dasjenige inne haben muß, was mit seinem selbständigen Anteil an der Kirchenleitung zusammenhängt.

Diese dem Anschein nach sehr beschränkte Formel setzt aber voraus, daß jeder außer seiner bestimmten lokalen Thätigkeit auch einen allgemeinen wenn gleich in seinen Wirkungen nicht bestimmt nachs zuweisenden Einfluß auszuüben strebt.

§ 186. Wie nun der jedesmalige Zustand, aus welchem ein neuer Woment entwickelt werden soll, nur aus der gesamten Vergangenheit zu begreifen ist, zunächst aber doch der letzten Spoche machenden Vegebenheit angehört: so ist die richtige Anschauung von dieser, durch alle früheren Hauptsrevolutionen nach Maßgabe ihres Zusammenhanges mit dersselben deutlich gemacht, das erste Hauptersordernis.

Daß hier keine besondere Rücksicht darauf genommen werden kann, ob der gegenwärtige Moment schon mehr die künftige Epoche borbereitet, liegt am Tage; denn dies selbst muß junächst ausseinem Berhältnis zur letzten beurteilt werden.

§ 187. Damit aber dieses nicht eine Reihe einzelner Bilder ohne Zusammenhang bleibe, müffen sie verbunden werden durch das nicht dürftig ausgefüllte Netz (vergl. § 91) der Hauptmomente aus jedem kirchengeschichtlichen Zweige in jeder Periode.

Und dieses muß als Fundament selbständiger Thätigkeit auch ein womöglich aus verschiedenartigen Darstellungen Zusammenges schautes sein.

§ 188. Zu einer lebendigen auch als Impuls kräftigen geschichtlichen Anschauung gedeiht aber auch dieses nur, wenn der ganze Verlauf zugleich (vergl. § 150) als die Darstellung des christlichen Geistes in seiner Bewegung aufgefaßt, mithin alles auf ein Inneres bezogen wird.

Erft unter dieser Form kann die Kenntnis des Gesamtverlaufs auf die Kirchenleitung einwirken.

§ 189. Jebe lokale Einwirkung erfordert eine genauere und nach Maßgabe des Zusammenhanges mit der Gegenwart der Vollskändigkeit annähernde Kenntnis dieses besonderen Gebietes.

- Die Regel modifiziert sich bon felbst nach dem Umfang der Lokalität, indem die Keinste einer einzelnen Gemeine oft in dem Fall ift, eine besondere Geschichte nicht zu haben, sondern nur als Teil eines größeren Ganzen gelten zu können.
- § 190. Jeder muß auch wenigstens an einem kleinen Teil der Geschichte sich im eigenen Aufsuchen und Gebrauch der Duellen iben
  - Sei es nun, daß er nur beim Studium genau und beharrlich auf die Quellen zurückgehe oder daß er felbständig aus den Quellen zusammensetze. Sonft möchte einem schwerlich auch nur so viel historische Kritik zu Gebote stehen, als zum richtigen Gebrauch absweichender Darstellungen ersordert wird.
- § 191. Eine über diesen Maßstab hinausgehende Beschäftigung mit der Kirchengeschichte muß neue Leistungen beabsichtigen.
  - Nichts ist unfruchtbarer als eine Anhäufung von geschichtlichem Wissen, welches weder praktischen Beziehungen dient, noch sich anderen in der Darstellung hingiebt.
- § 192. Diese können sowohl auf Berichtigung oder Berbollständigung des Materials, als auch auf größere Wahrheit und Lebendigkeit der Darstellung gehen.
  - Die Mängel in allen diefen Beziehungen find noch unberkennbar und leicht zu erklären.
- § 193. Das kirchliche Interesse und das wissenschaftliche können bei der Beschäftigung mit der Kirchengeschichte nicht in Widerspruch miteinander geraten.

Da wir uns bescheiden, für andere keine Regeln zu geben, beschränken wir den Satz auf unsere Kirche, welcher, als einer forschenden und sich selbst fortbildenden Gemeinschaft, auch die vollkommenste Unparteilichkeit nicht zum Nachteil gereichen, sondern nur förderlich sein kann. Darum darf auch das lebhasteste Interesse des evangelischen Theologen an seiner Kirche doch weder seiner Forschung noch seiner Darstellung Eintrag thun. Und ebensowenig ist zu fürchen, daß die Resultate der Forschung das kirchliche Interesse schwächen werden; sie können ihm im schlimmsten Fall nur den Impuls geben, zur Beseitigung der erkannten Unvollkommenheiten mitzuwirken.

§ 194. Die kirchengeschichtlichen Arbeiten eines jeden müssen teils aus seiner Neigung hervorgehen, teils durch die Gelegenheiten bestimmt werden, die sich ihm darbieten.

Ein lebhastes theologisches Interesse wird immer die erste den letzten zuzuwenden, oder für erstere auch die letztere herbeizuschaffen wissen.

#### Dritter Abichnitt.

## Die geschichtliche Kenntnis von dem gegenwärtigen Zustande des Christentums.

§ 195. Wir haben es hier zu thun (vergl. § 94 — 97) mit der dogmatischen Theologie, als der Kenntnis der jetzt in der evangelischen Kirche geltenden Lehre, und mit der kirche lichen Statistik, als der Kenntnis des gesellschaftlichen Justandes in allen verschiedenen Teilen der christlichen Kirche.

Der hier der dogmatischen Theologie angewiesene Ort, welche sonst auch unter dem Namen der spftematischen Theologie eine gang andere Stelle einnimmt, muß fich felbst vermittelst der weiteren Ausführung rechtfertigen. Sier ift nur nachzuweisen, daß die beiden genannten Disciplinen die Aberschrift in ihrem gangen Umfang erichöpfen. Dies erhellt daraus, daß es eigentlich in der Rirche, wie fie gang Gemeinschaft ift, nichts zu erkennen giebt, was nicht ein Teil ihres gesellschaftlichen Zuftandes ware. Die Lehre ift nur aus diefent, weil ihre Darftellung einer eigen= tümlichen Behandlung fähig und bedürftig ift, herausgenommen. Dies tonnte allerdings mit anderen Teilen des gesellschaftlichen Bustandes auch geschehen; solche sind aber noch nicht als theologische Disciplinen besonders bearbeitet. Kann aber in Zeiten, wo die Kirche geteilt ift (nach § 98), nur jede einzelne Kirchen= gemeinschaft ihre eigene Lehre dogmatisch bearbeiten: fo fragt fich, wie kommt der evangelische Theologe zur Kenntnis der in anderen driftlichen Rirchengemeinschaften geltenden Lehre, und welchen Ort tann unfere Darftellung dazu anweisen? Um unmittelbarften durch die dogmatischen Darstellungen, welche fie felbst davon geben, die aber für ihn nur geschichtliche Berichte werden. Der Ort aber in unferer Darftellung ift die bis auf den gegenwärtigen Moment verfolgte Geschichte der christlichen Lehre, für welche jene Darftellungen die echten Quellen sind Aber auch die Statistist kann bei jeder Gemeinschaft einen besonderen Ort haben für die Lehre derselben.

#### I. Die dogmatische Theologie.

§ 196. Eine dogmatische Behandlung der Lehre ist weder möglich ohne eigene Überzeugung, noch ist notwendig, daß alle, die sich auf dieselbe Periode derselben Kirchengemeinschaft beziehen, unter sich übereinstimmen.

Beides könnte man daraus schließen wollen, daß sie es nur (vergl. §§ 97 und 98) mit der zur gegebenen Zeit geltenden Lehre zu thun habe. Allein wer von dieser nicht überzeugt ist, kann zwar über dieselbe, und auch über die Art wie der Zusammenhang darin gedacht wird, Bericht erstatten, aber nicht diesen Zusammenhang durch seine Ausstellung bewähren. Nur dieses letzte aber macht die Behandlung zu einer dogmatischen; senes ist nur eine gesichichtliche, wie einer und derselbe sie bei gehöriger Kenntnis auf die gleiche Weise von allen Spstemen geben kann. — Die gänzsliche Übereinstimmung aber ist in der evangelischen Kirche deshalb nicht notwendig, weil auch zu derselben Zeit bei uns verschiedenes nebeneinander gilt. Alles nämlich ist als geltend anzusehen, was antlich behauptet und vernommen wird, ohne amtlichen Widersspruch zu erregen. Die Grenzen dieser Differenz sind daher allersbings nach Zeit und Umständen weiter und enger gesteckt.

§ 197. Weder eine bewährende Aufstellung eines Insbegriffs von überwiegend abweichenden und nur die Überzeugung des einzelnen ausdrückenden Sätzen würden wir eine Dogmatik nennen, noch auch eine solche, die in einer Zeit außeinandergehender Ansichten nur dasjenige aufnehmen wollte, worüber gar kein Streit obwaltet.

Das erste wird niemand in Abrede stellen. Aber auch die bon da ausgehende Streitfrage, ob Lehrbiicher wirklich für dogmatische gesten können, welche über die gestende Lehre nur geschichtlich berichten, bewährend aber nur Sätze aufstellen, gegen welche amtlicher Einspruch erhoben werden könnte, gereicht noch unserem Begriff zur Bestätigung. — Eine sediglich irenische Zusammenstellung wird großenteils so dürftig und unbestimmt ausfallen, daß es nicht nur um eine Bewährung herborzubringen überall an den Mittelgliedern fehlen wird, sondern auch an der nötigen Schärse der Begriffsbestimmung, um der Darftellung Vertrauen zu verschaffen.

§ 198. Die dogmatische Theologie hat für die Leitung der Kirche zunächst den Ruten, zu zeigen wie mannigfaltig und dis auf welchen Punkt das Princip der laufenden Periode sich nach allen Seiten entwickelt hat, und wie sich dazu die der Zukunft anheimfallenden Keime verbesserter Gestaltungen verhalten. Zugleich giebt sie der Ausübung die Korm für den volksmäßigen Ausdruck, um die Kücksehr alter Verwirrungen zu verhüten und neuen zuvorzukommen.

Dieses Interesse der Ausübung fällt lediglich in die erhaltende Funktion der Kirchenleitung, und ursprünglich hierbon ist die allmähliche Bildung der Dogmatik ausgegangen. Die Teilung des ersten erklärt sich aus dem, was über den Gehalt eines jeden Momentes im allgemeinen (vergl. § 91) gesagt ist.

§ 199. In jedem für sich darstellbaren Moment (vergl. § 93) tritt das, was in der Lehre aus der letztvorangegangenen Epoche herrührt, als das am meisten kirchlich bestimmte auf, dasjenige aber, wodurch mehr der folgenden Bahn gemacht wird, als von einzelnen ausgehend.

Das erste nicht nur mehr kirchlich bestimmt als das letzte, sondern auch mehr als das aus früheren Perioden mit Herübergenommene; das letztere um so mehr nur auf einzelne zurückzuführen, je weniger noch eine neue Gestaltung sich bestimmt ahnen läßt.

§ 200. Alle Lehrpunkte, welche durch das die Periode dominierende Princip entwickelt find, müffen unter sich zusfammenstimmen; wogegen alle anderen, so lange man von ihnen nur sagen kann, daß sie diesen Ausgangspunkt nicht haben, als unzusammenhängende Bielheit erscheinen.

Das dominierende Princip kann aber selbst berschieden aufgefaßt sein, und daraus entstehen mehrere in sich zusammenhängende, aber voneinander verschiedene dogmatische Darstellungen, welche, und vielleicht nicht mit Unrecht, auf gleiche Kirchlichkeit Anspruch machen. — Wenn die heterogenen vereinzelten Elemente que sammengehen, geben fie sich entweder als eine neue Aufsassung des schon dominierenden Princips zu erkennen, oder fie verkündigen die Entwicklung eines neuen.

§ 201. Wie zur vollständigen Kenntnis des Zustandes der Lehre nicht nur dasjenige gehört, was in die weitere Fortbildung wesentlich verstochten ist, sondern auch das, was, wenn es auch als persönliche Ansicht nicht unbedeutend war, doch als solche wieder verschwindet: so muß auch eine umfassende dogmatische Behandlung alles in ihrer Kirchengemeinschaft gleichzeitig vorhandene verhältnismäßig berückssichtigen.

Der Ort hierzu muß sich immer finden, wenn in dem Bestreben, den aufgestellten Zusammenhang zu bewähren, Bergleichungen und Parallelen nicht verfäumt werden.

§ 202. Eine dogmatische Darstellung ist desto vollkommener, je mehr sie neben dem assertorischen auch divinatorisch ist.

In jenem zeigt fich die Sicherheit der eigenen Anficht; in diesem die Rarheit in der Auffassung des Gesamtzustandes.

§ 203. Jedes Element der Lehre, welches in dem Sinne konstruiert ist, das bereits allgemein Anerkannte zusamt den natürlichen Folgerungen daraus sestzuhalten, ist orthodox; jedes in der Tendenz Konstruierte, den Lehrbegriff beweglich zu erhalten und anderen Auffassungsweisen Raum zu machen, ist heterodox.

Es scheint zu eng, wenn man diese Ausdrücke ausschließend auf das Berhältnis der Lehrmeinungen zu einer aufgestellten Norm beziehen will; derselbe Gegensat kann auch stattfinden, wo es eine solche nicht giebt. Nach obiger Erklärung kann vielmehr aus der orthodoxen Richtung erst das Symbol hervorgehen, und so ist es oft genug geschehen. Was aber fremd scheinen kann an dieser Erklärung, ist, daß sie gar nicht auf den Inhalt der Sätze an und sür sich zurückgeht; und doch rechtsertigt sich auch dieses leicht bei näherer Betrachtung.

§ 204. Beide sind, wie für den geschichtlichen Gang des Christentums überhaupt so auch für jeden bedeutenden Moment als solchen, gleich wichtig.

Wie es bei aller Gleichförmigkeit doch keine wahre Einheit gäbe ohne die ersten: so bei aller Berschiedenheit doch keine bewußte freie Beweglichkeit ohne die letzten.

§ 205. Es ist falsche Orthodoxie, auch dassenige in der dogmatischen Behandlung noch festhalten zu wollen, was in der öffentlichen kirchlichen Mitteilung schon ganz antiquiert ist, und auch durch den wissenschaftlichen Ausdruck keinen bestimmten Einfluß auf andere Lehrstücke ausübt.

Eine solche Bestimmung muß offenbar wieder beweglich gemacht, und die Frage auf den Punkt zurückgeführt werden, wo sie vorher stand.

§ 206. Es ift falsche Heterodoxie, auch solche Formeln in der dogmatischen Behandlung anzuseinden, welche in der kirchlichen Mitteilung ihren wohlbegründeten Stütpunft haben, und deren wissenschaftlicher Ausdruck auch ihr Verhältnis zu anderen chriftlichen Lehrstücken nicht verwirrt.

Hierdurch wird also die knechtische Bequemlichkeit keineswegs gerechtfertigt, welche alles, woran sich viele erbauen, stehen lassen will, wenn es sich auch mit den Grundsehren unseres Glaubens nicht verträgt.

§ 207. Eine bogmatische Darstellung für die ebangelische Kirche wird beiderlei Abweichungen vermeiden, und ungeachtet der von uns in Anspruch genommenen Beweglichkeit des Buchstabens doch können in allen Hauptlehrstücken orthodox sein; aber auch, ungeachtet sie sich nur an das Geltende hält, doch an einzelnen Orten auch Heterodoxes in Gang bringen müssen.

Das hier Aufgestellte wird, wenn diese Disciplin sich von ihrem Begriff aus gleichmäßig entwicklt, immer das natürliche Bershältnis beider Elemente sein, und sich nur andern mujsen, wenn lange Zeit eines von beiden Extremen geherrscht hat.

§ 208. Jeder auf einseitige Weise neuernde oder das Alte verherrlichende Dogmatiker ist nur ein unvollkommenes Organ der Kirche, und wird von einem falsch heterodozen Standpunkt aus auch die sachgemäßeste Orthodozie für falsche erklären, und von einem falsch orthodozen aus auch die leiseste und unvermeidlichste Heterodozie als zerstörende Neuerung bekriegen.

Diese Schwankungen sind es vornehmtich, welche bis jetzt saft immer verhinderten, daß die dogmatische Theologie der evangelischen Kirche sich nicht in einer ruhigen Fortschreitung entwickeln konnte.

§ 209. Jeder in die dogmatische Zusammenstellung aufsgenommene Lehrsatz muß die Art, wie er bestimmt ist, bewähren, teils durch unmittelbare oder mittelbare Zurücksührung seines Gehaltes auf den neutestamentischen Kanon, teils durch die Zusammenstimmung des wissenschaftlichen Ausdrucks mit der Fassung verwandter Sätze.

Alle Sätze aber, auf welche in diesem Sinn zurückgegangen wird, unterliegen derselben Regel; sodaß es hier keine andere Untersordnung giebt, als daß diesenigen Sätze am wenigsten beider Operationen bedürsen, für welche der volksmäßige, der schriftsmäßige und der wissenschaftliche Ausdruck am meisten identisch sind, sodaß jeder Glaubensgenosse sie gleich an der Gewisseit seines unmittelbaren frommen Selbstdewustseins bewährt. — Diese Unterscheidung wird wohl zurückleiden von der, wie sie gewöhnlich gesaßt wurde, schon als antiquiert zu betrachtenden, von Kundamentalartikeln und anderen.

§ 210. Wenn sich die Behandlung des Kanon bedeutend ändert, muß sich auch die Art der Bewährung einzelner Lehrsäße ändern, ungeachtet ihr Inhalt unverändert derselbe bleibt.

Das orthodoxe dogmatische Interesse darf niemals den exegetischen Untersuchungen in den Weg treten oder sie beherrschen; aber das Wegsalsen einzelner sogenannter Beweisstellen ist auch an und sür sich sein Zeugnis gegen die Richtigkeit eines geltenden Lehrstates. Wogegen fortgeltende kanonische Bewährung einem Lehrstate Sicherheit gewähren muß gegen die heterodoxe Tendenz.

§ 211. Für Sätze, welche den eigentümlichen Charakter der gegenwärtigen Periode bestimmt aussprechen, kann das Zurückführen auf das Symbol die Stelle der kanonischen Beswährung vertreten, wenn wir uns die damals geltende Ausslegung noch aneignen können.

In diesen Fällen wird es auch ratsam sein, die Übereinstimmung mit dem Synibol hervorzuheben, um diese Sätze bestimmter von anderen (vergl. §§ 199, 200, 203) zu unterscheiden. Dasselbe gilt aber keineswegs für Sätze, welche aus früheren Perioden durch reine Wiederholung in das Symbol der lausenden herüberzgenommen sind.

§ 212. Da ber eigentümliche Charakter der evangelischen Kirchenlehre unzertrennlich ist von dem durch den Ausgang der Resormation erst sixierten Gegensatz zwischen der evangelischen und römischen Kirche: so ist auch jeder auf unsere Shmbole zurückzusührende Satz nur insofern vollständig desarbeitet, als er den Gegensatz gegen die korrespondierenden Sätze der römischen Kirche in sich trägt.

Denn weder ein Satz, in Beziehung, auf welchen ber Gegensatz unsererseits schon wieder aufgehoben wäre, noch einer, dem dieser Gegensatz fremd wäre, könnte hinreichende Bewährung in der Beziehung auf das Symbol finden.

§ 213. Der streng didaktische Ausdruck, welcher durch die Zusammengehörigkeit der einzelnen Formeln dem dogmastischen Versahren seine wissenschaftliche Haltung giebt, ist abhängig von dem jedesmaligen Zustand der philosophischen Disciplinen.

Teils wegen des logischen Berhältnisses der Formeln zu einander, teils weil viele Begriffsbestimmungen auf psychologische und ethische Clemente zurückgehen.

§ 214. Das bialektische Element des Lehrbegriffs kann sich an jedes philosophische System anschließen, welches nicht das religiöse Element entweder überhaupt oder in der besonderen Form, welcher das Christentum zunächst angehören will, durch seine Behauptungen ausschließt oder ableugnet.

- Daher alle entschieden materialistischen und sensualistischen Spsteme, die man aber wohl schwerlich für wahrhaft philosophisch gelten lassen wird und alle eigentlich atheistischen werden auch diesen Charakter haben nicht für die dogmatische Behandlung zu brauchen sind. Noch engere Grenzen im allgemeinen zu ziehen ist schwierig.
- § 215. Einzelne Lehren können baher sowohl in gleichseitigen bogmatischen Behandlungen verschieden gefaßt sein, als auch zu verschiedenen Zeiten verschieden lauten, während in beiden Fällen ihr religiöser Gehalt keine Verschiedenheit barbietet.
  - Wegen Berschiedenheit der gleichzeitig bestehenden oder auseinander folgenden Schulen und ihrer Terminologien. Solche Differenzen werden aber auch nur durch Misverständnis Gegenstand eines dogmatischen Streites.
- § 216. Ebenso kann ein Schein von Ahnlichkeit entstehen zwischen Sätzen, deren religiöser Gehalt bennoch mehr oder weniger verschieden ist.
- Nicht nur kann sich im einzelnen die Differenz verschiedener theologischer Schulen derselben Kirche verbergen hinter der Identität der wiffenschaftlichen Terminologie, sondern auch protestantische und katholische Sätze, zumal bei einiger Entsernung von den symbolischen Hauptpunkten, können gleichbedeutend erscheinen.
- § 217. Die protestantische dogmatische Behandlung muß danach streben, das Verhältnis eines jeden Lehrstückes zu dem unsere Periode beherrschenden Gegensatz zum klaren Bewußtsfein zu bringen.
  - Dies ift ein nur auf diesem Wege zu befriedigendes Bedürfnis der Kirchenseitung, in welches unrichtige Vorstellungen von dem Zusstande dieses Gegensatzes, ob und wo er durch Unnäherung beider Teile schon im Verschwinden begriffen sei, oder umgekehrt, ob und wo er sich erst bestimmter zu entwickeln ansange, die schwierigsten Verwirrungen hervordringen muß.
- § 218. Die dogmatische Theologie ist in ihrem ganzen Umfang ein Unendliches, und bedarf einer Scheidung des Gebietes besonderer Virtuosität und des Gemeinbesitzes.

Diefer bezieht fich aber natürtich nur auf den Umfang des zu berarbeitenden Stoffes, nicht auf die Sicherheit und Starke der Überzengung, oder auf die Art, wie diefe gewonnen wird.

§ 219. Bon jedem ebangelischen Theologen ist zu berslangen, daß er im Bilben einer eigenen Überzeugung bezriffen sei über alle eigentlichen Örter des Lehrbegriffs, nicht nur so wie sie sich aus den Principien der Reformation an sich und im Gegensatz zu den römischen Lehrsützen entwickelt haben, sondern auch sosen sich Neues gestaltet hat, dessen sür den Woment wenigstens geschichtliche Bedeutung nicht zu übersehen ist.

Unter einem Ort verstehe ich einen solchen Satz oder Inbegriff von Sätzen, welche teils im Kanon und Symbol einen bestimmten Sitz haben, teils nicht übergangen werden können, ohne daß andere von demselben Umsang und Wert dunkel und unverständlich werden. — Der Ausdruck im Bilden der Überzeugung begriffen sein schließt keineswegs einen steptischen Zustand ein, sondern nur das dem Geist unserer Kirche wesentliche innere Empfänglichbleiben für neuere Untersuchungen, insofern teils die Behandlung des Kanon sich ändern, teils eine andere Quelle sür den dogmatischen Sprachgebrauch sich eröffnen kann. Auch bezieht diese Forderung sich zunächst nicht auf den Slauben, so wie er ein Gemeingut der Christen ist, sondern auf die streng didaktische Fassung der Aussagen über deuselben.

§ 220. Das bogmatische Studium nuß daher beginnen mit der Auffassung und Prüfung einer oder mehrerer streng zusammenhängender Darstellungen des kirchlich sestgestellten, als weiterer Ausbildung der ihrer Natur nach nur fragmenstarischen Symbole.

Dognengeschichte muß dabei, wenn auch nur so wie auch der Laie die Grundzüge davon inne haben kann, notwendig vorausgesetzt werden. — Dian unterscheide übrigens und stelle zusammen solche Darstellungen, welche ihre Sähe überwiegend aus dem spmbolischen Buchstaben entwickln, und solche, welche dem Geist der Symbole treu zu bleiben behaupten, wenn sie auch ihren Buchstaben ebensfalls der Kritik unterwerfen.

§ 221. In Bezug auf bas neue aus dem Symbol nicht verständliche muß, inwiesern es in dieses Gebiet gehöre, zus

nächst die Betrachtung entscheiden, ob mehreres auf einen gemeinsamen Ursprung zurückweist und eine gemeinsame Absweckung verrät.

Denn je mehr dies der Fall ift, um defto sicherer tann ein geichichtliches Eingreifen solcher Anfichten vermutet werden.

§ 222. Genaue Kenntnis aller gleichzeitigen Behandlungsweisen und schwebenden Streitfragen sowie aller gewagten Meinungen, und festes Urteil über Grund und Wert dieser Formen und Elemente bilden das Gebiet der dogmatischen Virtuosität.

Das sesse Urteil ist zu verstehen mit Borbehalt der frischen Empfänglichkeit (vergl. § 218), die dem Meister nicht minder notwendig ist als dem Ansänger. — Unter gewagten Meinungen sind nicht nur die ephemeren Erscheinungen launenhaster und ungeordneter Persönlichkeiten zu verstehen, sondern auch alles, was als eigentlich tranthatt auf antichristliche oder mindestens antievangelische Impulse zu reduzieren ist und Gegenstand der posemischen Ausübung wird.

§ 223. In der bisherigen Darstellung ist auf die jett überwiegend übliche Teilung der dogmatischen Theologie in die Behandlung der theoretischen Seite des Lehrbegriffs oder die Dogmatik im engeren Sinn, und in die Behandlung der praktischen Seite oder die christliche Sittenlehre, um so weniger Rücksicht genommen, als diese Trennung nicht als wesentlich angesehen werden kann; wie sie denn auch weder überhaupt noch in der evangelischen Kirche etwas Ursprüngliches ist.

Weder die Bezeichungen theoretisch und praktisch, noch die Ausdrücke Glaubens- und Sittensehre sind völlig genau. Denn die christlichen Lebensregeln sind auch theoretische Sähe als Entwicklungen von dem christlichen Begriff des Guten; und sie sind nicht minder Glaubenssähe wie die eigentlich dogmatischen, da sie es mit demsselben christlich frommen Selbstdewußtsein zu thun haben, nur so wie es sich als Antried kundgiebt. — Wenn nun gleich nicht geleugnet werden kann, daß die vereinigte Behandlung beider einer in vieler Hinsicht unwollkommenen Periode der theologischen Wissenschaften angehört: so läßt sich doch eine sortschreitende Vers

besserung auch dieses Gebietes sehr wohl ohne eine solche Trennung benfen.

§ 224. Wenn die Trennung beiderlei Sätzen den Vorteil gewährt, leichter in ihrer Zusammengehörigkeit aufgesaßt zu werden: so hat sie der christlichen Sittenlehre noch den besonderen Vorteil gebracht, daß sie nun eine ausführlichere Behandlung erfährt.

Das letztere ist indes nicht wesentlich eine Folge der Trennung. Denn es läßt sich auch eine bereinigte Behandlung denken in umgekehrtem Berhältnis als wirklich srüher statgefunden hat; und dann würde derselbe Borteil auf Seiten der Dogmatik gewesen sein. Dem ersten steht gegenüber, daß eine wohlgeordnete lebendige Bereinigung beider eine vorzigsliche Sicherheit dagegen zu gewähren scheint, daß die eigentlichen dogmatischen Siche nicht so leicht sollten in geistlose Formeln noch die ethischen in bloß äußerliche Borschriften ausarten können.

§ 225. Aus der Teilung des Gebietes kann sehr leicht die Meinung entstehen, als ob bei ganz verschiedener Aufsassung der Glaubenslehre doch die Sittenlehre auf dieselbige Weise könnte aufgefaßt werden und umgekehrt.

Diefer Irrtum ist in unser tirchliches Gemeinwesen schon sehr tief eingedrungen, und ihm kann nur von der wissenschaftlichen Beshandlung aus wirksam entgegengearbeitet werden.

§ 226. Die Teilung findet eine große Rechtsertigung sowohl darin, daß die Bewährung aus dem Kanon und Symbol sich bedeutend anders gestaltet bei den ethischen Sätzen als bei den dogmatischen, als auch darin, daß die Terminoslogie für die einen und die anderen aus verschiedenen wissenschaftlichen Gebieten herstammt.

Wir haben zwar in dieser Beziehung die theologischen Wissenschaften überhaupt auf die Ethik und die von ihr abhängigen Disciplinen zurückgesihrt; betrachten wir aber die dogmatische Theologie insebesondere, so rührt doch die Terminologie der eigentlichen Glaubenselehre großenteils aus der philosophischen Wissenschaft her, die unter dem Namen rationaler Theologie ihren Ort in der Metaphysik hatte, wogegen die christliche Sittensehre überwiegend nur aus der Pflichtensehre der philosophischen Ethik schöpfen kann.

§ 227. Die Trennung beider Disciplinen hat auch ein verkehrtes eklektisches Versahren erzeugt, indem man meinte, ohne Nachteil bei der chriftlichen Sittenlehre auf eine andere philosophische Schule zurückgehen zu dürfen als bei der Glaubenslehre.

Man darf sich nur die Möglichkeit einer ungeteilten Behandlung der dogmatischen Theologie vergegenwärtigt haben, um dies schlechthin unstatthast zu finden.

§ 228. Die abgesonderte Behandlung ist desto sachgemäßer, je ungleichförmiger auf beiden Seiten der Verlauf der Periode in Bezug auf die Entwicklung des Princips und die Spannung des Gegensaßes entweder wirklich gewesen ist, oder je weniger gleichmäßig doch die wissenschaftliche Verrachtung dem wirklichen Verlauf gesolgt ist.

Man würde vielleicht mit Unrecht behaupten, daß in Bezug auf die Sittlichkeit selbst der Gegensatz zwischen Protestantismus und Katholizismus minder entwickelt sei als in Bezug auf den Glanben; aber daß er in unseren christlichen Sittensehren bei weitem nicht so ausgearbeitet ist als in unserer Dogmatik, scheint

unleugbar.

§ 229. Biele Bearbeitungen der christlichen Sittenlehre lassen unleugdar von dem Thpus einer theologischen Disciplin nur wenig durchschimmern, und sind von philosophischen Sittenlehren wenig zu unterscheiden.

Daß dies von dem nachteiligsten Einfluß auf die Kirchenleitung sein nuß, leuchtet ein. Bei einer ungeteilten Behandlung könnte sich für die sittenlehrigen Sätze ein solches Resultat nicht gestalten, es müßte denn auch die Glaubenslehre ihren Charakter verleugnen.

§ 230. Die abgesonderte Behandlung beider Zweige der dogmatischen Theologie wird desto unverfänglicher sein, je vollsständiger alles von §§ 196—216 Gesagte auch auf die christliche Sittenlehre angewendet wird, und je mehr man in jeder von beiden Disciplinen den Zusammenhang mit der anderen durch einzelne Andeutungen wiederherstellt.

Das erste kann hier nicht besonders ausgeführt werden, die Möglichsteit des letzten erhellt aus dem ju § 224 Gesagten.

§ 281. Bünschenswert bleibt immer, daß auch die uns geteilte Behandlung sich von Zeit zu Zeit wieder geltend mache.

Nur bei einer sehr großen Aussührlichkeit möchte dies kaum möglich sein, ohne daß die Maffe alle Form verlore,

#### II. Die kirchliche Statistik.

§ 232. In dem Gesantzustand einer kirchlichen Gesellsschaft unterscheiden wir die innere Beschaffenheit und die äußeren Verhältnisse, und in der ersten wieder den Gehalt, der sich darin nachweisen läßt, und die Form, in welcher sie besteht.

Manches scheint allerdings ebenso leicht unter die eine als unter die andere Hauptabteilung gebracht werden zu können, immer aber doch in einer anderen Beziehung, sodaß dies der Richtigkeit der Einteilung keinen Eintrag thut.

§ 233. Die Aufgabe umfaßt in Zeiten, wo die chriftliche Kirche nicht äußerlich eines ist, alle einzelnen Kirchengemeinsschaften.

Sede ist dann für sich zu betrachten, und die Berhältnisse einer jeden zu den übrigen finden von selbst ihren Ort in der zweiten Sälfte.

— Aber auch wenn einzelne Kirchengemeinschaften nicht bestimmt voneinander geschieden wären, würden doch einzelne Teile der Kirche sich sowohl ihrer inneren Beschaffenheit als ihren Bershältnissen nach so sehr von anderen unterscheiden, daß Einteilungen dennoch müßten gemacht werden.

§ 234. Der Gehalt einer firchlichen Gemeinschaft in einem gegebenen Zeitpunkt beruht auf der Stärke und Gleichmäßigskeit, womit der eigentümliche Gemeingeist derselben die ganze ihr zugehörige Masse durchdringt.

Bunachst also und im allgemeinen der Gesundheitszuftand derielben in Bezug auf Indifferentismus und Separatismus (vergl. §§ 56 u. 57). Dieser wird aber erkannt einerseits aus den Entwicklungs-

exponenten des Lehrbegriffs mit Rücksicht auf die Einstimmigkeit oder Mannigfaltigkeit der Resultate und auf das Interesse der Gemeinde an dieser Funktion, anderseits aus dem Einsluß des kirchlichen Gemeingeistes auf die übrigen Lebensgebiete, und aus der Manisestation desselben in dem gottesdienstlichen Leben.

§ 235. Je größere Differenzen sich hierüber in weit vers breiteten Kirchengemeinschaften vorfinden, um besto zweckswidriger ist es, bei bloßen Durchschnittsangaben sich zu begnügen.

Das Lehrreichfte für die Kirchenleitung mürde verloren gehen, wenn nicht die am meiften verichiedenen Maffen in Bezug auf die wichtigften in Betracht fommenden Punkte miteinander verglichen

würden.

§ 236. Das Wesen der Form, unter welcher eine Kirchengemeinschaft besteht, oder ihrer Berfassung, beruht auf der Art, wie die Kirchenleitung organisiert ist, und auf dem Bershältnis der Gesamtheit zu denen, welche an der Kirchenleitung teilnehmen, oder zu dem Klerus im weiteren Sinne.

Die große Mannigfaltigkeit der Berfassungen macht es notwendig, sie unter gewisse Hauptgruppen zu verteilen, wobei aber Borsicht zu treffen ist, sowohl daß man nicht zu viel Gewicht auf soie Analogie mit den politischen Formen lege, als auch daß man nicht über den allgemeinen Charakteren die specifischen Differenzen übersebe.

§ 237. Die Darstellung der inneren Beschaffenheit ift besto vollkommener, je mehr Mittel sie darbietet, den Einfluß der Versassung auf den inneren Zustand und umgekehrt richtig zu schätzen.

Denn dies hängt mit der größten Aufgabe der Kirchenleitung gus fammen, und ohne diese Beziehung bleiben alle hierher gehörigen Angaben nur tote Notizen, wie alle statistischen Bahlen ohne geists

volle Kombination.

§ 238. Die äußeren Berhältnisse einer Kirchengemeinschaft, die nur Berhältnisse zu anderen Gemeinschaften sein können, sind teils die zu gleichartigen, nämlich sowohl die es Christentums und einzelner christlichen Gemeinschaften zu

ben außerchriftlichen als auch die der chriftlichen Kirchengemeinschaften zu einander, teils die zu ungleichartigen, und hierunter vornehmlich zu der bürgerlichen Gesellschaft und zur Wissenschaft im ganzen Umfang des Wortes.

Wir betrachten die letzte als eine Gemeinschaft schon deshalb, weil die Sprache alle wissenschaftliche Mitteilung bedingt, und jede doch ein besonderes Gemeinschaftsgebiet bildet, sodaß die Bershältniffe derselben Kirchengemeinschaft ganz berschieden sein können in verschiedenen Sprachgebieten.

§ 239. Jede Kirchengemeinschaft steht mit den sie berührenden in einem Berhältnis der Mitteilung sowohl als der Gegenwirfung, welche auf das mannigsaltigste können abgestuft sein vom Maximum des einen zum Minimum des anderen bis umgekehrt.

Unter Berührung soll nicht etwa nur lokales Zusammenstoßen berftanden werden, sondern jede Art von Berkehr. Gegenwirkung aber ist, auch abgesehen von aller nach außen gehenden Polemik, teils durch das gemeinsame Zurückgehen auf den Kanon, teils durch die von außen anbildende Thätigkeit, die nicht als gänzlich sehlend angesehen werden kann, bedingt.

§ 240. Das Berhältnis firchlicher Gemeinschaften zu eigentümlichen ganzen des Wissens schwankt zwischen den beiden Einseitigkeiten, der, wenn die Kirche kein Wissen gelten lassen will, als daszenige, welches sie sich zu ihrem besonderen Zweck aneignen, mithin auch selbst hervorbringen kann, und der, wenn das objektive Bewußtsein die Wahrheit des Selbstsbewußtseins in Anspruch nehmen will.

Denn auf diesen beiden Punkten schließen beide Gemeinschaften ein= ander aus. Zwischen beiden in der Mitte liegt als gemeinsamer Annäherungspunkt ein gegenseitiges thätiges Anerkennen beider. Die Aufgabe ift, ins Licht zu setzen wie sich ein bestehendes Bershältnis zu diesen Hauppunkten stellt.

§ 241. Das Gleiche gilt von dem Verhältnis zwischen Kirche und Staat. Nur daß man hier, wo sich bestimmtere Formeln entwickeln, leichter sieht, teils wie nicht leicht ein gegenseitiges Anerkennen stattfindet, ohne doch ein kleines Übersgewicht auf die eine oder andere Seite zu legen, teils wie zumal das evangelische Christentum seine Ansprüche bestimmt begrenzt.

- Daß eine Theorie über dieses Berhältnis nicht hierher gehört, bernieht sich von selbst. Biele aber von den hier nachgewiesenen Örtern werden auch in dem sogenannten Kirchenrecht behandelt, nur, wie auch schon der Name andentet, überwiegend aus dem burgerlichen Standpunkt betrachtet.
- § 242. Die kirchliche Statistik ist nach diesen Grundzügen einer Ausführung ins Unendliche fähig.
  - Diese muß aber natürsich immer erneuert werden, indem nach eins getretener Beränderung die jedesmaligen Elemente der Kirchensgeschichte zuwachsen.
- § 243. Daß man sich bei uns nur zu häufig auf die Kenntnis des Zustandes der evangelischen Kirche, ja nur des Teiles beschränkt, in welchem die eigene Wirksamkeit liegt, wirkt höchst nachteilig auf die kirchliche Praxis.
  - Nichts begünstigt so sehr das Berharren bei dem Gewohnten und Hergebrachten, als die Unkenntnis fremder, aber doch verwandter Zustände. Und nichts bewirkt eine schroffere Einseitigkeit als die Furcht, daß man anderwärts werde Gutes anerkennen müffen, was dem eigenen Kreise sehlt.
- § 244. Eine allgemeine Kenntnis von dem Zustande der gesamten Christenheit in den hier angegebenen Hauptverhält=niffen, nach Maßgabe wie jeder Teil mit dem Kreise der eigenen Wirksamkeit zusammenhängt, ist die unerläßliche Forderung an jeden evangelischen Theologen.
  - Die hieraus freisich folgende Berpflichtung zu einer genaueren Kenntnis des Näheren und Berwandteren ist doch nur untersgeordnet. Denn eine richtige Wirksamkeit auf die eigene Kirchensgemeinschaft ist nur möglich, wenn man auf sie als auf einen organischen Teil des Ganzen wirkt, welcher sich in seinem relativen Gegensatz zu den anderen zu erhalten und zu entwickeln hat.

§ 245. Durch besondere Beschäftigung mit diesem Fach ist noch vieles zu leisten, sowohl was den Stoff anlangt als was die Form.

Die neueste Zeit hat zwar viel Material herbeigeschafft, aber es ift selten aus den rechten Gesichtspunkten aufgefaßt. Und umfassendere Arbeiten giebt es noch so wenige, daß die beste Form noch nicht gesunden sein kann.

§ 246. Die bloß äußerliche Beschreibung bes Borhans denen ist für diese Disciplin, was die Chronik für die Gestichte ift.

Bei dem gegenwärtigen Zustand derselben aber ist es schon verdienstlich, Unbekannteres und Abweichenderes auch nur auf diese Weise zur allgemeinen Kenntnis zu bringen. Bloß topographische und onomastische oder bibliographische Notizen sind natürlich das am wenigsten Fruchtbare.

§ 247. Eine ins einzelne gehende Beschäftigung mit dem gegenwärtigen Zustande des Christentums, welche nicht dem kirchlichen Interesse ausgehend auch keinen Bezug auf die Kirchenleitung nähme, könnte nur, wenn auch ohne wissenschaftlichen Geist betrieben, ein unkritisches Sammelwerk sein; je wissenschaftlicher aber, um desto mehr würde sie sich zum Steptischen oder Polemischen neigen.

Der Impuls kann wegen Beschaffenheit der Gegenstände nicht bon einem rein wissenschaftlichen Interesse herrühren. Fehlt also das für die Sache: so muß eins gegen die Sache wirksam sein. Uhn= liches gilt von der Kirchengeschichte.

§ 428. Ist das religiöse Interesse von wissenschaftlichem Geift entblößt: so wird die Beschäftigung, statt ein treues Resultat zu geben, nur der Subjektivität der Person oder ihrer Partei dienen.

Denn nur der wissenschaftliche Geift kann, wo ein ftarkes Interesse vorwaltet, welches bom Selbstbewußtsein ausgeht, bor unkritischer Varteilichkeit sicherstellen.

§ 249. Die Disciplin, welche man gewöhnlich Symbolit

nennt, ift nur aus Elementen der kirchlichen Statistik zus fammengesetzt, und kann sich in diese wieder zurückziehen.

Sie ift eine Busammenftellung des Eigentumlichen in dem Lehr= begriff der noch jetzt bestehenden christlichen Parteien; und da diefe nicht nach Beise der Dogmatik (vergl. §§ 196 u. 233) mit Be= mahrung des Zusammenhanges vorgelegt werden konnen: fo muß Die Darftellung rein hiftorisch fein. Der nicht gang ber Sache entsprechende Name, weil nämlich nicht alle Parteien Symbole in dem eigentlichen Sinne des Wortes haben, fann nur fagen wollen, daß der Bericht fich an die am meisten klassische und am allgemeinsten anerkannte Darftellung einer jeden Glaubens= weise halte. Ein folcher Bericht muß aber in unserer Disciplin (bergl. § 234) die Grundlage bilden ju der Darfiellung der Berhältniffe des Lehrbegriffs in der Gemeinschaft, und der Unter= fdied ift nur der, daß dort der Lehrbegriff einer Gemeinschaft be= schrieben wird in Berbindung mit ihren übrigen Buftanden, in der Symbolik aber in Berbindung mit den Lehrbegriffen der anderen Gemeinschaften, wiewohl wir auch für die Statistit ichon (pergl. § 335) das tomparative Berfahren empfohlen haben.

§ 250. Auch die biblische Dogmatik kommt der Weise der Statistik in der Behandlung des Lehrbegriffs näher als der eigentlichen Dogmatik.

Denn unsere Kombinationsweise ist so sehr eine andere, und teils ist sir die neutestamentischen biblischen Sätze das Zurückehen auf den alttestamentischen Kanon nur ein sehr ungenügendes Surrogat für unser Zurückgehen auf den neutestamentischen, teils sehlt uns dort überall die weitere Entwicklung der späteren Zeiten, die in unsere überzeugung so eingegangen ist, daß wir uns sene nicht so aneignen können, wie es einer eigentlich dogmatischen Behandlung wesentlich ist. Die Darstellung des Zusammenhanges der biblischen Sätze in ihrem eigentlimlichen Gewand ist also überwiegend eine historische. Und wie jedes zusammensassende Bild (vergl. § 150) eines als Einheit gesetzen Zeitraumes eigentzlich die Statistik dieser Zeit und dieses Teiles ist: so ist die biblische Dogmatik nur ein Teil von diesem Bilde des apostolischen Zeitalters.

# Schlußbetrachtungen über die historische Theologie.

§ 251. Wiewohl im ganzen in der christlichen Kirche die hervorragende Wirksamkeit einzelner auf die Masse abnimm tift es doch für die historische Theologie mehr als für andere geschichtliche Gediete angemessen, die Vilder solcher Zeiten, die als wenn auch nur in untergeordnetem Sinne epochemachend als Einheit aufzufassen sind, au das Leben vorzüglich wirksamer einzelner anzuknüpsen.

Ab nimmt diese Wirksamkeit, weil sie in Christo absolut war, und wir keinen späteren den Aposteln gleichstellen, von denen doch nur wenige eine bestimmte persönliche Wirksamkeit übten. Je weiter hin desto mehr immer der gleichzeitigen einzelnen, welche einen neuen Umschwung bewirkten. Jedoch ist dies keineswegs nur auf das Zeitalter der sogenannten Kirchendäter zu beschränken Wohl aber können wir sagen, daß sich jeder einzelne hierzu desto mehr eigene, je mehr er dem Begriff eines Kirchenfürsten entspricht, daß aber solche je weiter hinaus desto weniger zu erwarten seien. Auch einzelne als Andentung und Ahndung merkwürdige Absweichungen im Lehrbegriff werden oft am besten mit dem Leben ihrer Urheber verständlich.

§ 252. Die Kenntnis des geschichtlichen Verlaufs, welche schun zum Behuf der philosophischen Theologie (vergl. § 65) vorausgesetzt werden muß, darf nur die der Chronik ansgehörige sein, welche unabhängig ist vom theologischen Studium: hingegen die wissenschaftliche Vehandlung des geschicht lichen Verlaufs in allen Zweigen der historischen Theologie setzt die Resultate der philosophischen Theologie voraus.

Dies gilt, wie aus dem Obigen erhellt, für die exegetische Theosogie und die dogmatische nicht minder als sür die historische im engeren Sinn. Denn alle leitenden Begriffe werden in den Untersuchungen, welche die philosophische Theologie bilden, des finitiv bestimmt.

§ 253. Hieraus und aus dem dermaligen Zustand der philophischen Theologie (vergl. § 68) erklärt sich, wenn nicht die große Verschiedenheit in den Bearbeitungen aller Zweige der historischen Theologie, doch der Mangel an Verständigung über den ursprünglichen Sit dieser Verschiedenheit.

Denn sie selbst würde bleiben, weil, was § 51 von der Apologetik gesagt und § 64 auch auf die Polemik ausgedehnt ist, nicht nur in Bezug auf die verschiedenen Gestaltungen, die das Christentum in verschiedenen Kirchengemeinschaften erhält, gelten muß, sondern auch von den nicht unbedeutenden Berschiedenheiten die noch innershalb einer jeden stattsinden. Hat aber jede Partei ihre philossophische Theologie gehörig ausgearbeitet: so muß auch deutlich werden, welche von diesen Berschiedenheiten mit einer ursprüngslichen Differenz in der Ausschlichen des Christentums selbst zussammenhängen und welche uicht.

§ 254. Philosophische und historische Theologie müssen noch bestimmter auseinander treten, können aber doch nur mitund durcheinander zu ihrer Bollsommenheit gelangen.

Alle Zweige der historischen Theologie leiden darunter, daß die philosophische in ihrem eigentümlichen Charakter (vergl. § 33) noch nicht ausgearbeitet ist. Aber die philosophische Theologie würde ganz willkürlich werden, wenn sie sich von der Berpslichtung losmachte, alle ihre Sätze durch die Karste Geschichtsaussassfassung zu belegen. Und ebenso würde die historische alle Haltung verlieren, wenn sie sich nicht auf die klarste Entwicklung der Elemente der philosophischen Theologie beziehen wollte.

§ 255. In der gegenwärtigen Lage kann der Borwurf, daß einer in der historischen Theologie nach willkürlichen Hypothesen versahre, ebenso leicht unbillig sein, als er auch gegründet sein kann.

Gegründet ist er, wenn jemand die Elemente der philosophischen Theologie durch bloße Konstruktion konstituieren will, und dann die Begebenheiten danach deutet. Unbillig ist er, wenn jemand nur nicht Hehl hat, daß seine philosophische Theologie, wie sie ihm mit der historischen wird, sich auch durch ihre Angemessenheit stir diese bestätigt.

§ 256. Dasselbe gilt von dem Borwurf, daß einer die historische Theologie in geistlose Empirie verwandle.

Er ift gegründet, wenn jemand die in der philosophischen Theologie zu ermittelnden Begriffe, um sie in der historischen zu gebrauchen, als etwas empirisch Gegebenes aufstellt. Unbillig ist er, wenn jemand nur gegen die apriorische Konstruktion dieser Begriffe protestiert, und auf dem kritischen Bersahren (vergl. § 32) besteht.

## Dritter Teil.

# Von der praktischen Theologie.

#### Einleitung.

§ 257. Wie die philosophische Theologie die Gefühle der Lust und Unlust an dem sedesmaligen Zustand der Kirche zum klaren Bewußtsein bringt: so ist die Aufgabe der praktischen Theologie, die besonnene Thätigkeit, zu welcher sich die mit jenen Gefühlen zusammenhängenden Gemütsbewegungen entwickeln, mit klarem Bewußtsein zu ordnen und zum Ziel zu führen.

Wie die philosophische Theologie hier aufgefaßt ist in der Einwirkung ihrer Resultate auf einen unmittelbaren Lebensmoment: so auch die praktische wie ihre Resultate in einen solchen Lebensmoment

eingreifen.

§ 258. Die praktische Theologie ist also nur für diejenigen, in welchen kirchliches Interesse und wissenschaftlicher Beist vereinigt sind.

Denn ohne das erste entstehen weder jene Gesühle noch diese Gemittsbewegungen, und ohne wissenschaftlichen Geist keine besonnene Thätigkeit, welche sich durch Borschriften leiten ließe, sondern der dem Erkennen abgeneigte Thätigkeitstrieb verschmäht die Regeln.

§ 259. Jedem besonnen Einwirkenden entstehen seine Aufgaben aus der Art, wie er den jedesmal vorliegenden Zustand nach seinem Begriff von dem Wesen des Christenstums und seiner besonderen Kirchengemeinschaft beurteilt.

Denn da die Anfgabe im allgemeinen nur Kirchenleitung ist: so kann er nur jedesmal alles, was ihm gut erscheint, fruchtbar machen, das Entgegengesetzte aber unwirksam machen und umsändern wollen.

§ 260. Die praktische Theologie will nicht die Aufgaben richtig fassen lehren; sondern indem sie dieses voraussetzt, hat sie es nur zu thun mit der richtigen Versahrungsweise bei der Erledigung aller unter den Begriff der Kirchenleitung zu bringenden Aufgaben.

Für die richtige Fassung der Ausgaben ist durch die Theorie nichts weiter zu leisten, wenn philosophische und historische Theologie klar und im richtigen Maß angeeignet sind. Denn alsdann kann auch der gegebene Zustand in seinem Verhalten zum Ziel der Kirchenleitung richtig geschätzt, mithin auch die Ausgabe demgemäß gestellt werden. Wohl aber müssen zum Vehuf der Vorschriften über die Versahrungsweise die Ausgaben, indem man dem Vegriff der Kirchenleitung ausgeht, klassissistet und in gewissen Gruppen zusammengestellt werden.

§ 261. Will man diese Regeln als Mittel, wodurch der Zweck erreicht werden soll, betrachten: so müßte doch wegen Unterordnung der Mittel unter den Zweck alles aus diesen Vorschriften ausgeschlossen bleiben, was, indem es vielleicht die Lösung einer einzelnen Aufgade förderte, doch zugleich im allgemeinen das kirchliche Band lösen oder die Kraft des christlichen Princips schwächen könnte.

Der Fall ift so häufig, daß dieser Kanon notwendig wird. Offenbar kann die einzelne gute Wirkung eines solchen Mittels nur eine zufällige sein; wenn sie nicht auf einem bloßen Schein beruht, sodaß die Lösung doch nicht die richtige ist.

§ 262. Ebenso weil der Handelnde die Mittel nur answenden kann mit derselben Gesinnung, vermöge deren er den Zweck will: so kann keine Aufgabe gelöst werden sollen durch Mittel, welche mit einem von beiden Elementen der theologischen Gesinnung streiten.

Auch dieses beides, Versahrungsarten, welche dem wissenschaftlichen Geist zuwiderlaufen, und solche, welche das kirchliche Interesse im ganzen gefährden, indem sie es in irgend einer einzelnen Beziehung zu fördern scheinen, sind häusig genug borgekommen in der kirchlichen Praxis.

§ 263. Da aber alle befonnene Einwirkung auf die

Kirche, um das Christentum in derselben reiner darzustellen, nichts anderes ist als Seelenleitung; andere Mittel aber hierzu gar nicht anwendbar sind, als bestimmte Einwirkungen auf die Gemüter, also wieder Seelenleitung: so kann es, da Mittel und Zweck gänzlich zusammenfallen, nicht fruchtbar sein die Regeln als Mittel zu betrachten, sondern nur als Methoden.

Dem Mittel nuß etwas außerhalb des Zweckes Liegendes, mithin nicht in und mit dem Zwecke selbst Gewolltes sein, welches hier nur von dem Alleräußerlichsten gesagt werden kann, während alles näher Liegende selbst in dem Zweck liegt, und ein Teil desselben ist. Welches Berhältnis des Teils zum Ganzen in dem Ausdruck Wethode das Borherrschende ist.

§ 264. Die in der Kirchenleitung vorkommenden Aufsgaben klassisieren und die Verfahrungsweisen angeben, läßt sich beides auseinander zurücksühren.

Denn jede besondere Aufgabe sowohl ihrem Begriff nach als in ihrem einzelnen Vorkommen ift ebenso ein Teil des Gesamtzweckes, nämlich der Kirchenleitung, wie jede bei den besonderen Aufgaben anzuwendende Methode nur ein Teil derselben ist. Daher läßt sich dies nicht wie zwei Hauptteile der Disciplin auseinandershalten, indem die Klassifikation auch nur die Methode angiebt, um die Gesamtausgabe zu lösen.

§ 265. Alle Vorschriften der praktischen Theologie können nur allgemeine Ausdrücke sein, in denen die Art und Weise ihrer Anwendung auf einzelne Fälle nicht schon mit bestimmt ist (vergl. § 132) d. h. sie sind Kunstregeln im engeren Sinne des Wortes.

In allen Regeln einer mechanischen Kunst ist jene Anwendung schon mit enthalten; wogegen die Vorschriften der höheren Künste alle von dieser Art sind, sodaß das richtige Handeln in Gemäßheit der Regeln immer noch ein besonderes Talent ersordert, wodurch das Rechte gesunden werden muß.

§ 266. Die Regeln können daher nicht jeden, auch unter Voraussezung der theologischen Gesinnung, zum praktischen Theologen machen; sondern nur demjenigen zur Leitung dienen, der es fein will und es feiner inneren Beschaffenheit und seiner Borbereitung nach werden kann.

Damit soll weder gesagt sein, daß zu dieser Auslibung ganz besondere nur wenigen verliehene Naturgaben gehören, noch auch, daß die gesamte Vorbereitung dem Entschluß vorausgehen musse.

§ 267. Wie die christliche Theologie überhaupt, mithin auch die praktische, sich erst ausdilden konnte, als das Christentum eine geschichtliche Bedeutung erhalten hatte (vergl. §§ 2—5), und dieses nur vermittelst der Organisation der christlichen Gemeinschaft möglich war: so beruht nun alle eigentliche Kirchenleitung auf einer bestimmten Gestaltung des ursprünglichen Gegensages zwischen den Hervorragenden und der Masse.

Dhne einen solchen, der mannigsachsten Abstufungen sähigen, in dem Berhältnis der Mündigen zu den Unmündigen aber naturgemäß begründeten, Gegensatz könnte aller Fortschritt zum Bessern nur in einer gleichmäßigen Entwicklung ersolgen, nicht durch eine besonnene Leitung. Ohne eine bestimmte Gestaltung desselben aber könnte die Leitung nur ein Berhältnis zwischen einzelnen sein, die Gemeinschaft also nur aus losen Clementen bestehen, und nie als Ganzes wirken, woran doch die geschichtliche Bedeutung gebunden ist.

§ 268. Diese bestimmte Gestaltung ist die zum Behuf der Ausgleichung und Förderung sestgestellte Methode des Umlaufs, vermöge deren die religiöse Kraft der Hervorragenden die Masse anregt, und wiederum die Masse jene auffordert.

Daß auf diese Weise eine Ausgleichung erfolgt, und die Masse den Hervorragenden näher tritt, ist natürlich; Förderung aber ist nur zu erreichen, wenn man die religiöse Krast überhaupt und namentslich unter den Hervorragenden in der Gemeinschaft als zunehmend voranssetzt.

§ 269. In der Übereinstimmung mit allem bisherigen werden wir sonach in der christlichen Kirchenleitung vornehmlich zu betrachten haben die Gestaltung des Gegensaßes behuss der Wirksamkeit vermittelst der religiösen Vorstellungen, und die behufs des Einflusses auf das Leben, oder die leitende Thätigkeit im Kultus und die in der Anordnung der Sitte.

Beides unterscheidet sich zwar sehr bestimmt in der Erscheinung, ist aber der Formel nach allerdings nur ein unvollkommener Gegensatz. Denn der Kultus selbst besieht nur als geordnete Sitte; und da es den Anordnungen an aller äußeren Sanktion sehlt, so beruht ihre Giltigkeit auch nur auf der Wirksamkeit vermittelst der Borstellung. Dies zwiesache Berhältnis wird aber auch sein Recht behaupten.

§ 270. Da die Hervorragenden dieses nur sind vermöge der beiden Elemente der theologischen Gesinnung, das Gleichsgewicht von diesen aber nirgend genau vorauszusetzen ist: so wird es auch eine leitende Wirksamkeit geben, welche mehr klerikalisch ist, und eine mehr theologische im engeren Sinne des Wortes.

Es ist nicht nachzuweisen, daß diese Differenz mit der vorigen zus sammenfällt, noch weniger, daß sie nur das eine Glied derselben teilt; mithin sind beide vorläusig als koordiniert und sich krenzend zu betrachten.

§ 271. Das Christentum wurde erst geschichtlich, als die Gemeinschaft aus einer Berbindung mehrerer räumlich bestimmter Gemeinden bestand, die aber auch jede den Gegensatzur Gestalt gebracht hatten, als wodurch sie erst Gemeinden wurden. Daher nun giebt es eine leitende Wirksamkeit, deren Gegenstand die einzelne Gemeinde als solche ist, und die also nur eine lokale bleibt, und eine auf das Ganze gerichtete, welche die organische Verbindung der Gemeinen, das heißt die Kirche, zum Gegenstand hat.

Auch dieser Gegensatz ist unvollständig, indem mittelbar aus der Leitung der einzelnen Gemeine etwas sür das Ganze hervorgehen kann; und ebenso kann eine aus dem Standpunkt des Ganzen bestimmte leitende Thätigkeit zusällig nur eine einzelne Gemeine tressen. Im wirklichen Verlauf sindet sich beides sehr bestimmt.

§ 272. In Zeiten der Kirchentrennung sind nur die Gemeinden eines Bekenntnisses organisch verbunden, und die

allgemeine leitende Thätigkeit in ihrer Bestimmtheit nur auf biesen Umfang beschränkt.

Es giebt allerdings auch Einwirkungen von einer Kirchengemeinschaft aus auf andere; aber sie können nicht den Charakter einer leitenden Thätigkeit haben. — Aber auch wenn keine solche Trennung wäre, würden doch bei der gegenwärtigen Berbreitung des Christentums äußere Gründe das Bestehen einer allgemeinen alle Christengemeinen auf Erden umfassenden Kirchenleitung uns möglich machen.

§ 273. Da nun die Verfahrungsweisen sich richten müssen nach der Art, wie der Gegensatz gesaßt und gestaltet ist: so muß auch die Theorie der Kirchenleitung eine andere sein für jede anders konstituierte Kirchengemeinschaft; und wir können daher eine praktische Theologie nur aufstellen für die evangeslische Kirche.

Sa nicht einmal ganz für diese, da auch innerhalb ihrer zu viele Berschiedenheiten des Kultus und besonders der Bersassung vorkommen. Wir werden daher zunächst nur die deutsche im Auge haben.

§ 274. Wir sehen den zuset in § 271 ausgesprochenen Gegensatz als den obersten Teilungsgrund an, und nennen die leitende Thätigkeit mit der Richtung auf das Ganze das Kirchenregiment, die mit der Richtung auf die einzelne Lokalgemeine den Kirchendienst.

Nicht als ob es in der Natur der Sache läge, daß dies die Hauptseinteilung sein milfte, sondern weil dies dem gegenwärtigen Zustand unserer Kirche das Angemessenste ist. Es giebt anderwärts Berhältnisse, in denen von Kirchenregiment in diesem Sinne wenig zu sagen wäre, weil es nur ein sehr loses Band ist, wodurch eine Mehrheit von Gemeinen zusammengehalten wird. — Für unsere beiden Teile dietet sich übrigens noch eine andere Benennungsweise dar, nämlich wenn der eine Kirchenregiment heißt, den anderen Gemeinderegiment zu nennen. Die obige ist aber aus demselben Grunde vorgezogen worden, aus welchem dies die Haupteinteilung geworden, weil nämlich der Berband der Gemeinen, wie wir ihn vorzugsweise Kirche nennen, hervorragt, und es daher angemessen ist, auch den anderen Teil auf diese Gesamtheit zu beziehen; da denn die Pssege eines einzelnen Teils

nur erscheinen fann als ein Dienst, der dem Ganzen geleistet wird.

§ 275. Der Inhalt der praktischen Theologie erschöpft sich in der Theorie des Kirchenregimentes im engeren Sinne und in der Theorie des Kirchendienstes.

Die oben §§ 269 und 270 angegebenen Gegenfätze müffen nämlich in diesen beiden Hauptteilen aufgenommen und durchgeführt werden,

§ 276. Die Ordnung ist an und für sich gleichgiltig. Wir ziehen vor, den Ansang zu machen mit dem Kirchendienst, und das Kirchenregiment solgen zu lassen.

Gleichgiltig ist sie, weil auf jeden Fall die Behandlung des boransgehenden Teiles doch auf den Begriff des hernach zu behandelnden, und auf die mögliche verschiedene Gestaltung desselben Rücksicht nehmen muß. — Es ist aber die natürliche Ordnung, daß diejenigen, welche sich überhaupt zur Kirchenleitung eignen, ihre öffentliche Thätigkeit mit dem Kirchendienste beginnen.

#### Erfter Abichnitt.

#### Die Grundfätze des Kirchendienstes.

§ 277. Die örtliche Gemeine als ein Inbegriff in demsfelben Kaum lebender und zu gemeinsamer Frömmigkeit versbundener chriftlicher Hauswesen gleichen Bekenntnisses ist die einfachste vollkommen kirchliche Organisation, innerhalb welcher eine leitende Thätigkeit stattsinden kann.

Der Sprachgebrauch giebt noch Landesgemeine, Kreisgemeine; aber hier findet nicht immer eben eine gemeinsame Übung der Frömmigsteit statt. Er giebt uns auch Hausgemeine; allein hier ist die leitende Thätigkeit nicht eine eigentlimlich vom resigiösen Interesse ausgehende.

§ 278. Der Gegensatz überwiegender Wirksamkeit und überwiegender Empfänglichkeit muß, wenn ein Kirchendienst ftattfinden soll, wenigstens für bestimmte Momente übereinstimmend fixiert sein

Ohne bestimmte Momente kein gemeinsames Leben, und ohne Übereinkommen, wer mitteilend sein soll und wer empfänglich, wäre
es nur Berwirrung. Die Berteilung wird eine willkürliche bei Boranssetzung der größten Gleichheit; aber auch bei der größten Ungleichheit muß doch Empfänglichkeit allen zukommen. — Die Bestimmung dieses Berhältnisses für jede Gemeine gehört der Natur der Sache nach dem Kirchenregiment an.

§ 279. Die leitende Thätigkeit im Kirchendienst ist (vergl. § 269) teils die erbauende im Kultus oder dem Zusammenstreten der Gemeine zur Erweckung und Besehung des frommen Bewußtseins, teils die regierende, und zwar hier nicht nur durch Anordnung der Sitte, sondern auch durch Einfluß auf das Leben der einzelnen.

Diese zweite Seite konnte oben (§ 269) nur so bezeichnet werden, wie es auch für das Kirchenregiment gilt. Der Kirchendienst aber würde einen großen Teil seiner Aufgabe bersehlen, wenn die leitende Thätigkeit sich nicht auch einzelne zum Gegenstand machte.

§ 280. Die erbauende Wirksamkeit im christlichen Aultus beruht überwiegend auf der Mitteilung des zum Gedanken gewordenen frommen Selbstbewußtseins, und es kann eine Theorie darüber nur geben, sofern diese Mitteilung als Kunstkann angesehen werden.

Das überwiegend gilt zwar (vergl. § 49) vom Christentum überhanpt, in diesem aber wiederum vorzüglich von dem evangelischen.
— Gedanke ist hier im weiteren Sinne zu nehmen, in welchem
auch die Elemente der Poesie Gedanken sind. Aunst in gewissem Sinne muß in jeder zusammenhängenden Folge von Gedanken
sein. Die Theorie muß beides zugleich umfassen, in welchem
Grade Kunst hier gesordert wird oder zugelassen, und durch welche
Berfahrungsweisen die Absicht zu erreichen ist.

§ 281. Das Materiale des Kultus im engeren Sinne können nur solche Vorstellungen sein, welche auch im Insbegriff der kirchlichen Lehre ihren Ort haben; und die Theorie hat also, was den Stoff betrifft, zu bestimmen, was für Elemente der gemeinen Lehre und in welcher Weise sich für diese Mitteilung eignen.

Materiale im engeren Sinne sind diejenigen Borstellungen, welche für sich selbst sollen mitgeteilt werden, im Gegensatz derer, die diesen nur dienen als Erläuterung und Darsiellungsmittel. — Und da dieselben Borstellungen in der mannigsaltigsten Weise vom Bolksmäßigen bis zum streng Wissenschaftlichen, von der Umgangssprache bis zur rednerischen und dichterischen verarbeitet sind; so muß bestimmt werden, welche von diesen Schattierungen allgemein oder in verschiedener Beziehung sich sür den Kultus eignen.

§ 282. Da der christliche Kultus und besonders auch der evangelische, aus prosaischen und poetischen Elementen zusammengesetzt ist: so ist, was die Form anlangt, zuerst zu handeln von dem religiösen Stil, dem prosaischen sowohl als dem poetischen, wie er dem Christentum eignet; dann aber auch von den verschiedenen Wischungsverhältnissen beider Elemente, wie sie in dem evangelischem Kultus vorkommen können.

Die Theorie der firchlichen Poefie gehört wenigstens insoweit in die Lehre vom Kirchendienst, als auch die Auswahl aus dem vorshandenen nach denselben Grundsähen muß gemacht werden.

§ 283. Einförmigkeit und Abwechselung haben auf die Wirksamkeit aller Darstellungen dieser Art unverkennbaren Einfluß; daher ist auch die Frage zu beantworten, inwiesern, rein aus dem Interesse des Kultus, der besseren Einsicht die Rücksicht auf das Bestehende aufgeopfert werden muß, oder umgekehrt.

Zunächst scheint die Frage nur hierber zu gehören in dem Maß als sie innerhalb der Gemeine selbst entschieden werden kann ohne Zutritt des Kirchenregimentes. Allein da die Gemeine doch auch ganz frei sein kann in dieser Beziehung, so wird diese Sache am besten ganz hierher gezogen.

§ 284. So sehr es auch dem Geist der evangelischen Kirche gemäß ist, die religiöse Rede als den eigentlichen Kern des Kultus anzusehen: so ist doch die gegenwärtig unter uns herrschende Form derselben, wie wir sie eigentlich durch den

Ausdruck Predigt bezeichnen, in biefer Bestimmtheit nur etwas Bufälliges.

Dies geht hinreichend schon aus der Geschichte unseres Kultus hervor; noch deutlicher wird es, wenn man untersucht, wobon die große Ungleichheit in der Birksamkeit dieser Borträge eigentlich abhängt.

§ 285. Da die Disciplin, welche wir Homiletik nennen, gewöhnlich diese Form als seststehend voraussetzt, und alle Regeln hauptsächlich auf diese bezieht: so wäre es besser, diese Beschränktheit sahren zu lassen, und den Gegenstand auf eine allgemeinere und freiere Weise zu behandeln.

Der Unterschied zwischen eigentlicher Predigt und Homilie, welcher feit einiger Zeit so berücksichtigt zu werden anfängt, daß man für die letztere eine besondere Theorie aufstellt, thut der Forderung unseres Sates bei weitem nicht Genüge.

§ 286. Fast überall finden wir in der evangelischen Kirche den Kultus aus zwei Elementen bestehend, dem einen, welches ganz der freien Produktivität dessen, der den Kirchendienst verrichtet, anheimgestellt ist, und einem anderen, worin dieser sich nur als Organ des Kirchenregimentes verhält.

In der ersten hinsicht ift er vorzüglich der Prediger, in der anderen der Liturg.

§ 287. Bon dem liturgischen Element kann hier nur die Rede sein unter der Boraussezung, daß und in welchem Maß eine freie Selbstbestimmung auch hierbei noch ftattsfindet.

Die Frage über diese Selbstbestimmung kann nur aus dem Standpunkt des Kirchenregimentes entschieden werden. Hier könnte sie es nur, sosern nachzuweisen wäre, daß eine gänzliche Berneinung mit dem Begriff des Kultus in der ebangelischen Kirche streitet.

§ 288. Da der Kirchendienst im Kultus wesentlich an organische Thätigkeiten gebunden ist, welche eine der Handslung gleichzeitige Wirkung hervordringen: so ist zu entscheiden, ob und inwiesern auch diese ein Gegenstand von Kunstregelnsein können, und solche sind demgemäß aufzustellen.

Die Regeln waren dann eine Anwendung der Mimit in dem weiteren Sinne bes Wortes auf das Gebiet der religiofen Darftellung.

§ 289. Da die Handlungen des Kirchendienstes an eine beschränkte Räumlichkeit gebunden sind, welche ebenfalls durch ihre Beschaffenheit einen gleichzeitigen Eindruck machen kann: so ist zu entscheiden, inwiesern ein solcher zulässig ist oder wünschenswert, und demgemäß Regel darüber aufzustellen.

Da die Umgrenzung des Raumes nur eine äußere Bedingung, mithin Nebensache, nicht ein Teil des Kultus selbst ist: so würden die Regeln nur sein können eine Anwendung der Theorie der Berzierungen auf das Gebiet der religiösen Darstellung.

§ 290. Sehen wir lediglich auf den Gegensat überwiegend Produktiver und überwiegend Empfänglicher innerhalb der Gemeine, sodaß wir die letzteren als gleich betrachten: so kann es in der Gemeine eine leitende Thätigkeit geben, welche Gemeinsames hervordringt: sofern aber unter den Empfänglichen ein Teil hinter dem Ganzen zurückbleibt: so ist ihr Zustand als Einzelner Gegenstand der seitenden Thätigkeit.

Die letztere ift schon unter dem Namen der Seelporge bekannt; und wir machen mit ihr den Ansang, da immer die Aushebung einer solchen Ungleichheit als die erste Aufgabe erscheint. Erstere nennen wir die anordnende, und sie bringt sowohl Lebensweisen hervor

als einzelne gemeinsame Werte.

§ 291. Gegenstände der Seelsorge im weiteren Sinne sind zunächst die Unmündigen in der Gemeine zu erziehenden; und die Theorie der zur Organisation des Kirchendienstes Gehörenden auf sie zu richtenden Thätigkeit wird die Katescheitsgenannt.

Der Name ift nur bon einer zufälligen Form der unmittelbaren Ausübung hergenommen, mithin für den ganzen Umfang der

Aufgabe zu beschränkt.

§ 292. Das katechetische Geschäft kann nur richtig gesordnet werden, wenn zwischen allen Beteiligten eine Einigung über den Anfangspunkt und Endpunkt desselben besteht.

Sofern also ist, wenn diese Einigung sich nicht von selbst ergiebt, das Geschäft sowohl als die Theorie abhängig von der ordnenden Thätigkeit.

§ 293. Bermöge des Zweckes, die Unmündigen den Münbigen gleich zu machen, sofern nämlich diese die Empfänglichen sind, muß das Geschäft aus zwei Teilen bestehen, daß sie nämlich ebenso empfänglich werden für die erbauende Thätigkeit und auch ebenso (vergl. § 279) für die ordnende; und die Ausgabe ist beides durch ein und dasselbe Versahren zu erreichen.

Das erste ist die Belebung des religiösen Bewußtseins nach der Seite des Gedankens hin, das andere die Erweckung desselben nach der Seite des Impulses.

§ 294. Sofern aber zugleich der Zweck sein muß, sie zu einer größeren Annäherung an die überwiegend Selbstthätigen vorzubereiten: so ist zu bestimmen, wie dies geschehen könne, ohne ihr Verhältnis zu den anderen Mündigen zu stören.

Wie die Katechetik überhaupt auf die Pädagogik als Kunftlehre zurückgeht: so ist auch dieses eine allgemein pädagogische Aufgabe, die sich aber doch in Bezug auf das religiöse Gebiet auch besonders bestimmt.

§ 295. Da nach beiden Seiten (vergl. § 293) hin nicht nur die Frömmigkeit im Gegensatz gegen das sinnliche Selbst-bewußtsein, sondern auch in ihrem christlichen Charakter und als die evangelische zu entwickeln ist: so ist auch hier das Berhalten der individuellen und universellen Richtung zu ein= ander, sowohl in Bezug auf die Ausgleichung als die Fortsschreitung (vergl. § 294) zu bestimmen.

Es ift um so notwendiger, diese Aufgabe in die Theorie aufgunehmen, als in der neuesten Zeit die merkwürdigsten Verirrungen in diesem Punkt vorgekommen sind.

§ 296. Aus ähnlichem Grunde können diejenigen Einszelnen Gegenstände einer ähnlichen Thätigkeit werden, welche als religiöse Fremblinge im Umkreis oder der Nähe einer

Gemeine leben, und dies erfordert dann eine Theorie über die Behandlung der Konvertenden.

Be bestimmter die Grundfate der Katechetit aufgestellt find, um besto leichter muffen fich diese baraus ableiten lassen.

§ 297. Da aber diese Wirksamkeit nicht so natürlich besgründet ist: so wären auch Merkmale aufzustellen, um zu erskennen, ob sie gehörig motiviert ist.

Denn es fann hier auf beiden Seiten gefehlt werden, durch zu leichtes Vertrauen und durch zu ängstliche Zurudhaltung.

§ 298. Bedingterweise könnte sich eben hier auch die Theorie des Missionswesens anschließen, welche dis jetzt noch so gut als gänzlich sehlt.

Am leichtesten freilich nur, wenn man davon ausgeht, daß alle Bemilhungen dieser Art nur gelingen, wo eine christliche Gemeine besteht.

§ 299. Einzeln können solche Mitglieder der Gemeine Gegenstände für die Seelsorge werden, welche ihrer Gleichheit mit den anderen durch innere oder äußere Ursachen verlustig gegangen sind; und die Beschäftigung mit diesen nennt man die Seelsorge im engeren Sinne.

Da nämlich die Gleichheit in der Wirklichkeit immer nur das kleinste der Ungleichheit ist: so sollen diejenigen, die unter den Gleichen die Letzten sind, hier nicht gemeint sein; wie denn diese auch immer vorhanden sind, jene aber nur zufällig.

§ 300. Da nun in diesem Falle ein besonderes Bershältnis anzuknüpsen ist: so hat die Theorie zunächst zu bestimmen, ob es überall auf beiderlei Weise entstehen kann, von dem Bedürstigen aus und von dem Mitteilenden aus, oder unter welchen Berhältnissen, welche Weise die richtige ist.

Die große Verschiedenheit der Behandlung dieses Gegenstandes in verschiedenen Teilen der edangelischen Kirche ist bis jest weder konstruiert noch beseitigt.

§ 301. Da ein solcher Verlust der Gleichheit aus inneren Ursachen sich nur in einer Opposition zeigen kann gegen die erbauende oder die ordnende Thätigkeit: so ist demnächst zu bestimmen, ob und wie im Geist der evangelischen Kirche das Versahren aus beiden Elementen (vergl. § 279) zusammen zusehen ist; endlich auch, ob, wenn die Seelsorge ihren Zweck nicht erreicht ihr Geschäft immer nur als noch nicht beendigt anzusehen ist, oder ob und wann und inwiesern der Zusammenhang der unempfänglich Gewordenen mit den Leitenden als ausgehoben kann angesehen werden.

Die Aufhebung dieses Zusammenhanges zöge auch die des Zusfammenhanges mit der Gemeine als solcher nach sich.

§ 302. In Hinficht der durch die Wirksamkeit äußerer Ursachen notwendig gewordenen Secssorze ist außer der ersten Aufgabe (vergl. § 300) nur noch zu bestimmen, wie die Überseinstimmung dieser amtlichen Wirksamkeit, die wesentlich die geistige Krankenpslege umfaßt, mit der geselligen der Empfängslichen aus der Gemeine zu erreichen ist.

Denn das im § 301 in Frage Geftellte kann hier kaum freitig fein, da hier nur zu ergänzen ift, was durch den momentan aufgehobenen Anteil im gemeinsamen Leben versäumt wird. Die erbauende Thätigkeit grenzt hier zu nahe an das gewöhnliche Gespräch, um einer besonderen Theorie zu bedürfen.

§ 303. Die innerhalb der Gemeine anordnende Thätigkeit (vergl. § 290) erscheint in Beziehung auf die Sitte beschränkt, teils durch die umfassenderen Cinwirkungen des Kirchenzegimentes, teils durch die unabweisbaren Ansprüche der persönlichen Freiheit.

Man kann nur sagen erscheint; denn die Leitenden muffen durch ihr eigenes personliches Freiheitsgefühl zurückgehalten werden, nicht in dieses Gebiet einzugreifen. Sben dadurch aber sollten auch die Leitenden im Kirchenregiment abgehalten werden, nicht centralissierend in das Gebiet der Gemeine einzugreifen.

§ 304. Da die evangelische Sitte ebenso wie die Lehre, im Gegensatz gegen die katholische Kirche, noch in der Entswicklung begriffen ist: so sind nur im allgemeinen Regeln aufzustellen, wie das Gesamtleben von einem gegebenen Zu-

stande aus allmählich der Gestalt näher gebracht werden kann, welche der reiferen Einsicht der vorgeschrittenen gemäß ist.

Der gegebene Zustand kann entweder noch unerkannt mancherlei bom Katholicismus in sich tragen, oder auch irrtimlich Schranken, welche das Christentum selbst stellt, überschritten haben.

§ 305. Da das Leben auch in der chriftlichen Gemeine zugleich durch gesellige und dürgerliche Verhältnisse bestimmt wird: so ist anzugeben, auf welche Weise auch in diesem Gebiet, so weit dies von lokalen Bestimmungen ausgehen kann, dem Einsluß des chriftlichen und evangelischen Geistes größere Geltung zu verschaffen ist.

Überall kann hier nur bon der Berfahrungsweise die Rede sein, indem das Materielle der ordnenden Thätigkeit bon der geltenden Auffassung der christlichen Lehre, besonders der Sittenkehre ab-

hängt.

§ 306. Da von der ordnenden Thätigkeit auch die Aufstorderungen zur Vereinigung der Kräfte ausgehen müssen zum Behuf aller solcher gemeinsamen Werke, welche in dem Begriff und Vereich der Gemeine liegen: so ist es wichtig, diese Grenze (vergl. § 303) zu bestimmen.

Die Aufgabe ist, dasjenige was für die amtliche Wirksamkeit gehört und beständig fortgeht, z. B. das ganze Gebiet des Diakonats im ursprünglichen Sinn, von dem zu scheiden, was nur von dem persönlichen Berhältnis einzelner Leitenden auf einen Teil der Masse ausgehen kann.

§ 307. Der Kirchendienst ist hier als ein Gebiet bes handelt worden, ohne die verschiedene mögliche Weise der

Geschäftsverteilung irgend beschränken zu wollen.

Sonst hätten wir hier schon die Theorie der kirchlichen Berfassung vorwegnehmen müssen. Wir können daher auch hier nur nach alter Beise alle, die an den Geschäften des Kirchendienstes teilenehmen, in dem Ausdruck Klerus auf dieser Stuse zusammensfassen.

§ 308. Auch nur in dieser Allgemeinheit kann daher die Frage behandelt werden, ob und was für einen Einfluß das kirchliche Berhältnis zwischen Klerus und Laien auf das

Zusammensein der ersten mit den letzten sowohl in den bürgerlichen als in den geselligen und wissenschaftlichen Verhältnissen werde zu äußern haben.

Die Aufgaben, welche gewöhnlich unter dem Namen der Paftoral= Klugheit behandelt wurden, erscheinen hier als ganz untergeordnet, und ihre Lösung beruht auf der Erledigung der Frage, ob und welcher specifische Unterschied stattsinde zwischen den Mitgliedern des Klerus, welche den Kultus leiten, und den übrigen.

#### Zweiter Abichnitt.

## Die Grundfäße des Kirchenregimentes.

§ 309. Wenn das Kirchenregiment in der Gestaltung eines Zusammenhanges unter einem Complexus von Gemeinden beruht: so ist zunächst die Mannigsaltigkeit der Verhältnisse, welche sich zwischen dem Kirchenregiment und den Gemeinden entwickeln können, zu verzeichnen, und zu bestimmen, ob durch den eigentümlichen Charakter der evangelischen Kirche einige Formen bestimmt ausgeschlossen oder andere bestimmt postueliert werden.

Es wird nämlich vorausgesetzt, daß die Gestaltung eines solchen Zusammenhanges weder dem Wesen des Christentums widerspricht, noch die Selbstthätigkeit der Gemeinen aushebt.

§ 310. Da die Art und Beise, wie sich die überwiegend Selbstthätigen in einem solchen geschlossenen Complexus zur Ausübung des Kirchenregimentes gestalten, und wie sich dessen Birchenregimentes gestalten, und wie sich dessen Birchankeit und die freie Selbstthätigkeit der Gemeinen gegenseitig erregt und begrenzt, die innere Virchenbersassung bildet: so hat die obige Ausgabe die Tendenz, diese für die evangeslische Kirche sowohl in ihrer Mannigsaltigkeit als in ihrem Gegensatz gegen die katholische auf Grundsätze zurückzuführen.

Die Löfung muß einerseits auf dogmatische Sate zurnächen, und kann anderseits nur durch zwecknäßigen Gebrauch der Kirchengeschichte und der kirchlichen Statiftik gelingen. § 311. Da die evangelische Kirche dermalen nicht einen Complexus von Gemeinen bildet, und in verschiedenen auch die innere Verfassung eine andere ist, die Theologie hingegen für alle dieselbe sein soll: so muß die Theorie des Kirchenzegimentes ihre Aufgaben so stellen, wie sie für alle mögzlichen evangelischen Verfassungen dieselben sind, und von jeder aus können gelöst werden.

Das dermasen soll nur beborworten, daß die Unmöglichkeit einer jeden äußeren Einheit der ebangelischen Kirche wenigstens nicht entschieden ist.

§ 312. Da jedes geschichtliche Ganze nur durch dieselben Kräfte fortbestehen kann, durch die es entstanden ist: so besteht das evangelische Kirchenregiment aus zwei Elementen, dem gebundenen, nämlich der Gestaltung des Gegensatzes für den gegebenen Complexus, und dem ungebundenen, nämlich der freien Einwirfung auf das Ganze, welche jedes einzelne Mitsglied der Kirche versuchen kann, das sich dazu berusen glaubt.

Die evangelische Kirche nicht nur in Bezug auf die Berichtigung der Lehre, sondern auch ihre Bersassung oder ihr gebundenes Kirchensregiment, ist ursprünglich aus dieser freien Einwirkung entstanden, ohne welche auch, da das gebundene mit der Bersassung identisch ist, eine Berbesserung der Bersassung denkbarerweise nicht erssolgen könnte. — Damit die lehte Bestimmung nicht tumustuarisch erscheine, muß nur bedacht werden, daß wenn sich einer, der nicht zu den überwiegend produktiven gehört, doch berusen glauben sollte, der Bersuch von selbst in nichts zersassen würde.

§ 313. Beibe tönnen nur denselben Zweck haben (vergl. § 25), die Joee des Christentums nach der eigentümlichen Auffassung der evangelischen Kirche in ihr immer reiner zur Darstellung zu bringen, und immer mehr Kräfte für sie zu gewinnen. Das organisierte Element aber, die firchliche Macht oder richtiger Autorität, kann dabei ordnend oder beschränkend auftreten, das nicht organisierte oder die freie geistige Macht nur aufregend und warnend.

Sinberstanden jedoch, daß auch der firchlichen Macht jede äußere Sanktion für ihre Aussprüche fehlt; sodaß der Unterschied wesentlich

darauf hinansläuft, daß diese als Ausdruck des Gemeingeistes und Gemeinsinnes wirten, die freie geistige Macht aber etwas erft in den Gemeinsinn und Gemeingeist bringen will.

§ 314. Der Zustand eines kirchlichen Ganzen ift besto befriedigender, je lebendiger beiderlei Thätigkeiten ineinander greisen, und je bestimmter auf beiden Gebieten mit dem Be-wußtsein ihres Gegensatzes gehandelt wird.

Die kirchliche Autorität hat asso zu vereinigen, und die Theorie muß die Formel dafür (vergl. § 310) aussuchen, wie ihr überwiegend obliegt, das durch die letzte Epoche gebildete Princip zu erhalten und zu besetzigen, zugleich aber auch die Äußerungen freier Geistesmacht zu begünstigen und zu beschützen, welche allein die Anfänge zu umbildenden Entwicklungen hervorbringen kann. Ebenso sür die freie Geistesmacht, wie sie ohne der Stärke der Überzeugung etwas zu vergeben, sich doch mit dem begnügen könne, was durch die kirchliche Autorität ins Leben zu bringen ist.

§ 315. Da ein größerer firchlicher Zusammenhang nur stattfinden kann bei einem gewissen Grade von Gleichheit oder einer gewissen Leichtigkeit der Ausgleichung unter den ihn konstituierenden Gemeinen: so hat auch überall die kirchliche Autorität einen Anteil an der Gestaltung und Aufrechthaltung des Gegensatzes zwischen Klerus und Laien in den Gesmeinen.

Nämlich nur ein Anteil, weil die Gemeine früher ist als der kirch= liche Nexus, und weil sie nur ist, sofern dieser Gegensatz in ihr besteht.

§ 316. Da dieser Anteil ein größtes und ein kleinstes sein kann: so hat die Theorie diese Verschiedenheit erst zu fizieren, und dann zu bestimmen, welchen anderweitigen Versältnissen und Zuständen jede Weise zukomme, und ob sie dieselbige sei für alle Funktionen des Kirchendienstes oder eine andere für andere.

Denn daß in diesem icheinbar fietigen Übergang bom kleinften gum größten sich doch gemisse Bunkte als Hauptunterschiede feststellen lassen, versteht fich aus allen ahnlichen Källen von felbst. § 317. Da ferner jene Gleichseit weder als unveränderslich noch als sich immer von selbst wiederherstellend angesehen werden kann, mithin sie zugleich ein Werk der kirchlichen Autorität sein muß: so ist die Art und Weise, diesen Einsluß außzuüben, das heißt der Begriff der kirchlichen Gesetzgebung, zu bestimmen.

Zugleich; weil fie nämlich in gewissem Sinne schon vorhanden sein muß vor der kirchlichen Autorität. — Der Ausdruck Gessetzgebung bleibt, weil die kirchliche Autorität ebenfalls aller äußeren Sanktion entbehrt, immer ungenau.

§ 318. Da nun diese Gleichheit zunächst nur erscheinen fann im Kultus und in der Sitte, beide aber an sich der adäquate Ausdruck der an sedem Orte herrschenden Frömmigsfeit sein sollen: so entsteht die Ausgabe, heides durch die firchliche Gesetzgebung zu vereinigen und vereint zu erhalten.

Es liegt in der Natur der Sache, daß dies nur durch Annäherung geschehen kann, und daß also die Theorie vorzüglich darauf sehen muß, das Schwanken zwischen dem Übergewicht des einen und des anderen in möglichst enge Grenzen einzuschließen.

§ 319. Da beibe nur, sofern sie sich selbst gleich bleiben, als Ausdruck der kirchlichen Einheit fortbestehen können, alles aber was und sosern es Ausdruck und Darstellungsmittel ist, seinen Bedeutungswert allmählich ändert: so entsteht die Aufsgabe für die Gesetzgebung, sowohl die Freiheit und Bewegslichkeit von beiden anzuerkennen als auch ihre Gleichförmigkeit zu begründen.

Hierdurch muß sich zugleich auch das Berhältnis der kirchlichen Autorität zum Kirchendienst in der Konstitution des Kultus und der Sitte wenigstens in bestimmte Grenzen einschließen.

§ 320. Der tirchlichen Autorität muß ferner geziemen, im Falle einer Opposition in den Gemeinen, rühre sie nun her (vergl. § 299) von einzelnen aus der Einheit mit dem Ganzen gefallenen oder von zurückgetretener Einheit übershaupt, als höchster Ausdruck des Gemeingeistes den Ausschlag Schleierm, Th. St.

zu geben, wenn innerhalb der Gemeine keine Einigung zu erszielen ist.

Geltend wird dieser Ausschlag immer nur, sofern auch die Opponenten nicht aushören wollen, in diesem kirchlichen Berein ihren drisklichen Gemeinschaftsbetrieb zu befriedigen.

§ 321. Insofern die firchliche Autorität hierauf entweder durch allgemeine Bestimmungen einwirkt, oder wenigstens solchen folgt, wo sie einzeln zutritt, muß hier die Frage erledigt werden, ob und unter welchen Verhältnissen in einem evangelischen Kirchenverein Kirchenzucht stattsinde oder auch Kirchenbann.

Letzterer nämlich sofern die Aushebung des Berhältniffes eines einzelnen zur Gemeine oder zum Kirchenverein von der Autorität ausgesprochen werden kann. Ersteres infosern eine stattgehabte Opposition nur durch eine öffentliche Anerkennung ihrer Unrichtigkeit solle beendigt werden können.

§ 322. Über das Verhältnis der kirchlichen Autorität zu dem Lehrbegriff machen sich noch so entgegengesetzte Ansichten geltend, daß es unmöglich scheint, einen gemeinsamen Aussgangspunkt zu finden, sodaß eine Theorie nur bedingterweise kann ausgestellt werden.

Ja, es möchte jogar nicht einmal leicht fein, die Parteien zum Ginberständnis über den Ort, wo der Streit entschieden werden sollte, mithin gleichsam zur Wahl eines Schiedsrichters zu bringen.

§ 323. Ausgehend einerseits davon, daß der evangelische Kirchenverein entstanden ist mit und fast aus der Behauptung, daß keiner Autorität zusiehe, den Lehrbegriff seltzustellen oder zu ändern, anderseits davon, daß wir ungeachtet der Mehreheit ebangelischer Kirchenvereine, welche verschiedenen Maximen solgen, doch eine evängelische Kirche und eine diese Einheit bezeugende Lehrgemeinschaft anerkennen, glauben wir die Aussabe nur so stellen zu dürsen. Es sei zu bestimmen, wie die kirchliche Autorität eines jeden Bereins, anerkennend, daß Änderungen in den Lehrsähen und Formeln nur entstehen

dürfen aus den Forschungen einzelner, wenn diese in die Überszeugung der Gemeine aufgenommen werden, diese Wirksamkeit der freien Geistesmacht beschützen, zugleich aber die Einheit der Kirche in den Grundsätzen ihres Ursprungs festhalten könne.

Natürlich soll keineswegs ausgeschlossen werden, daß nicht dieselben, welche als kirchliche Autorität wirken, auch könnten die Wirksamkeit der freien Forschung ausliben; sondern nur um so strenger ist darauf zu halten, daß sie dies nicht in der Weise und unter der Firma der kirchlichen Autorität thun. — Ganz entgegengesetzt aber muß die Aufgabe gestellt werden, wenn man von der Voraussetzung ausgeht, daß die Kirche nur durch eine in einem anzugebenden Grade genaue Gleichsörmigkeit der Lehre als eine bestehe.

§ 324. Das obige (vergl. § 322) gilt auch von den Rechten und Obliegenheiten der firchlichen Autorität in Bezug auf die Verhältnisse der Kirche zum Staat, indem keine Hand-lungsweise, welche irgend vorgeschrieben werden könnte, sich einer allgemeinen Anerkennung erfreuen würde.

Rur dies scheint bemerklich zu sein, daß da, wo die evangelische Kirche gänzlich vom Staat getrennt ist, niemand andere Wünsche hegt; da aber, wo eine engere Berbindung zwischen beiden stattsfindet, die Meinungen in der Kirche geteilt sind.

§ 325. Ausgehend einerseits davon, daß wenn die Kirche nicht will eine weltliche Macht sein, sie auch nicht darf in die Organisation derselben verslochten sein wollen, anderseits davon, daß was Mitglieder der Kirche, welche an der Spize des bürgerlichen Regiments stehen, in dem kirchlichen Gebiet thun, sie doch nur in der Form der Kirchenleitung thun können, vermögen wir die Ausgabe nur so zu stellen. Es sei zu bestimmen, auf welche Weise die firchliche Autorität unter den verschiedenen gegebenen Berhältnissen dahin zu wirken habe, daß die Kirche weder in eine kraftlose Unabhängigteit vom Staat, noch in eine wie immer angesehene Dienstbarkeit unter ihm gerate.

Die Theorie ift höchst schwierig aufzustellen, und gewährt doch wenig Ausbeute, weil, wenn die kirchliche Autorität schon eine

Berschmelzung der Kirche mit der politischen Organisation oder eine den Sinfluß äußerer Sanktion benutzende Bersahrungsart in kirchlichen Angelegenheiten vorsindet, sie unter ihrer Form nur indirekt dagegen wirken kann, alles andere aber von den allemählichen Sinwirkungen der freien Geistesmacht erwarten muß. — Und wie wenig übereinstimmung auch in den ersten Grundsätzen ist, wird am besten daraus klar, daß, wo die Kirche sich in einer Dienstbarkeit ohne Ansehen besindet, immer einige vorziehen werden, in der Dienstbarkeit Ansehen zu erwerben, andere aber unangesehen zu bleiben, wenn sie nur unabhängig werden können.

§ 326. Dieselbe Aufgabe kehrt noch in einer besonderen Beziehung wieder, wenn der Staat die gesamte Organisation, der Bildungsanstalten in die seinige aufgenommen hat, indem alsdann in Bezichung auf die geistige Bildung, durch welche allein sowohl der evangelische Kultus erhalten werden als auch eine freie Geistesmacht in der Kirche bestehen kann, ebensfalls kraftlose Unabhängigteit oder wohlhabende Dienstbarkeit drohen.

Für dieses Gebiet kann unter ungünstigen Umftänden sehr leicht das schwierige und nicht auf einsache Weise zu lösende Disemma entstehen, ob der Kirchenverein sich solle mit dem wenn auch noch so dürstigen Apparat begnügen, den er sich unabhängig erwerben und bewahren kann, oder ob er es wagen solle, auch aus mit nicht evangelischen Ciementen versetzten Duellen zu schöpfen.

§ 327. Da die verschiedenen für sich abgeschlossenen Gemeinvereine, welche zusammen die evangelische Kirche bilden,
teils durch äußerliche der Veränderung unterworsene Verhältnisse, teils durch Differenzen in der Sitte oder Lehre, deren
Schähung ebenfalls der Beränderung unterworsen ist, gerade
so begrenzt sind, die meisten aber sich durch diese Vegrenzung
an ihrer Selbständigkeit gefährdet sinden: so entsteht die Ausgabe für jeden von ihnen, sich einem genaueren Zusammenhang mit den übrigen offen zu halten und ihn in seinem
Innern vorzubereiten, damit keine günstige Gelegenheit ihn
hervorzurussen versäumt werde.

Diese Anfgabe bezeichnet zugleich das Ende des Gebietes der kirch= lichen Autorität, denn nicht nur stirbt mit der Lösung der Auf= gabe jedes bisherige Kirchenregiment seinem abgesonderten Sein ab, sondern auch die Lösung selbst, weil sie über das Gebiet der abgeschlossenen Autorität hinausgeht, kann nur durch die Wirksfamkeit der freien Geissenacht hervorgerusen werden.

§ 328. Da das ungebundene Element des Kirchenzegimentes (vergl. § 312), welches wir durch den Ausdruck freie Geistesmacht in der evangelischen Kirche bezeichnen, als auf das Ganze gerichtete Thätigkeit einzelner, eine mögslichst unbeschränkte Öffentlichkeit, in welcher sich der einzelne äußern kann, voraussetzt: so sindet es sich jetzt vornehmlich in dem Beruf des akademischen Theologen und des kirchlichen Schriftstellers.

Bei dem ersten Ausdruck ist nicht gerade an die nur zufällige jetzt noch bestehende Form zu denken; doch wird immer eine mündliche, große Massen der zur Kirchenleitung bestimmten Jugend vielseitig anregende Überlieserung etwas höchst Wünschenswertes bleiben. — Unter dem letzten sind in dieser Beziehung diezenigen nicht mit begriffen, welche nur ihre Verrichtungen im Kirchendienst auf die Schrift übertragen.

§ 329. Beide werden ihre allgemeinste Wirkung (vergl. §§ 313, 314) nur in dem Maß vollbringen, als sie dem Besgriff des Kirchenfürsten (vergl. § 9) nahe kommen.

Des in § 9 erwähnten Gleichgewichts bedürfen beide um so weniger, als sie sich mit ihrer Produktion in dem Gebiet einer besonderen wissenschaftlichen Birtuosität bewegen. Aber in demselben Maß werden sie auch keine allgemeine anregende Wirkung auf das Kirchenregiment ausüben.

§ 330. Da der akademische Lehrer in der von religiösem Interesse vorzüglich belebten Jugend den wissenschaftlichen Geist in seiner theologischen Richtung erst recht zum Bewußtsein bringen soll: so ist die Methode anzugeben, wie dieser Geist zu beleben sei, ohne das religiöse Interesse zu schwächen

Wie wenig man noch im Besitz dieser Methode ist, lehrt eine nur ju gahlreiche Erfahrung. Es bleibt übrigens dahingestellt, ob

diese Methode eine allgemeine sei, oder ob es bei verschiedenen Disciplinen auf verschiedenes ankonnnt.

§ 331. Da das Borhandene um so weniger genügt, als der wissenschaftliche Geist die einzelnen Disciplinen durchsdringt: so ist eine Versahrungsweise aufzustellen, wie die Aufsmunterung und Anleitung, um die theologischen Wissenschaften weiter zu fördern, zugleich zu verbinden sei mit der richtigen Wertschätzung der bisherigen Ergebnisse und mit treuer Beswahrung des dadurch in der Kirche niedergelegten Guten.

Eine gleiche Erfahrung bewährt hier denselben Mangel, und unsteugbar kommt von der allzuscharfen Spannung zwischen denen, welche Neues bevorworten und denen, welche sich vor dem Alten beugen, vieles auf Rechnung der Lehrweise.

§ 332. Sofern die schriftstellerische Thätigkeit auf Beftreitung des Falschen und Berderblichen gerichtet ist: so ist dem theologischen Schriftsteller besonders die Methode anzugeben, wie er sowohl das Wahre und Gute, woran sich jenes sindet und womit es zusammenhängt, nicht nur auffinden, sondern auch zur Anerkenntnis bringen kann, als auch dem eigentümlichen, worin es erscheint, seine Beziehung auf das kirchliche Bedürsnis anweisen.

Der Satz, daß aller Irrtum nur an der Wahrheit ift, und alles Schlechte nur am Guten, ist die Grundbedingung alles Streites und aller Korrektion. Der letzte Teil der Aufgabe ruht einerseits auf der Boraussetzung, daß Irriges und Schädliches, wenn nicht durch Eigentümlichkeit getragen, wenig Sinfluß ausüben kann, anderseits auf der, daß alle Gaben in der Kirche sich erweisen können zum gemeinen Rutzen.

§ 333. Sofern sie Neues zur Anerkenntnis bringen und empfehlen will, wäre eine Formel zu finden, wie die Darsftellung des Gegensatzes zwischen dem Neuen und Alten, und die des Zusammenhanges zwischen beiden sich am besten unterstützen können.

Denn ohne Gegensatz mare es nicht neu, und ohne Zusammenhang mare es nicht angutnupfen. § 334. Da die öffentliche Mitteilung sich leicht weiter verbreitet als sie eigentlich verstanden wird: so entsteht die Ausgabe, jene Darstellung so einzurichten, daß sie nur für diejenigen einen Reiz hat, von denen auch ein richtiger Gestrauch zu erwarten ist.

Die sonst hierzu saft ausschließend empsohlene und angewendete Regel, sich bei Darstellungen, von denen Misdeutung oder Misbrauch zu erwarten ist, nur der gelehrten Sprache zu bedienen, ist den Bershältnissen nicht mehr angemessen.

## Shlußbetrachtungen über die praktische Theologie.

§ 335. Von der Scheidung zwischen dem, was jedem obsliegt, und dem, was eine besondere Virtuosität konstituiert konnte hier keine Erwähnung geschehen.

Denn sie kann nur auf zufälligen oder fast persönlichen Beschränstungen beruhen, und ergiebt sich dann von selbst. An und für sich betrachtet, kann jeder zur Kirchenleitung Berusene auf jede Weise wirksam sein; und es giebt nicht sowohl verschiedene trennsbare Gebiete als nur verschiedene Erade erreichbarer Vollskommenheit.

§ 336. Die Aufgaben, zumal im Gebiet des Kirchensegimentes, wird derjenige am richtigsten stellen, der sich seine philosophische Theologie am vollkommensten durchgebildet hat. Die richtigsten Methoden werden sich demjenigen darbieten, der am vielseitigsten auf geschichtlicher Basis in der Gegenswart lebt. Die Aussührung nuß am meisten durch Natursanlagen und allgemeine Bildung gesördert werden.

Wenn nicht alles, was in dieser enchklopädischen Darstellung auseinander gelegt ist, hier gesordert würde, so wäre sie unrichtig, so wie die Forderung unrichtig wäre, wenn sie etwas enthielte, was in keiner enchklopädischen Darstellung enthalten sein kann.

§ 337. Der Zustand ber praktischen Theologie als Disciplin zeigt, daß was im Studium jedes einzelnen das Letzte ist, auch als das Letzte in der Entwicklung der Theologie überhaupt erscheint.

Schon deshalb weil fie die Durchbildung der philosophischen Theologie (vergl. §§ 66 und 259) voraussetzt.

§ 338. Da sowohl der Kirchendienst als das Kirchenregiment in der ebangelischen Kirche wesentlich durch ihren Gegensatz gegen die römische bedingt ist: so ist es die höchste Volktommenheit der praktischen Theologie, beide jedesmal so zu gestalten, wie es dem Stande dieses Gegensatzes zu seinem Kulminationspunkte angemessen ist.

Hierdurch geht fie besonders auf die höchste Aufgabe der Apologetit (vergl. § 53) zurück.

Halle a. G. Drud von Otto hendel. Solzfreies Papier von Berth. Stegismund in Leipzig.

THEOLOGY LIBRARY CLAREMONT, CALIF.



## THEOLOGY LIBRARY CLAREMONT SCHOOL OF THEOLOGY CLAREMONT, CA 91711

2/00

